

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



#### HARVARD COLLEGE LIBRARY



# FROM THE LIBRARY OF GEORGE EDWARD RICHARDS

A.B. 1867, M.D. 1883

THE GIFT OF ANNA M. RICHARDS 1919



| ; |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   | · |
| : |  |   |   |   |
|   |  | • |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| : |  |   |   |   |
| : |  |   |   |   |
| : |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   | · |   |
|   |  |   | · |   |
|   |  |   | · |   |
|   |  |   | · |   |
|   |  |   | · |   |
|   |  |   | · |   |
|   |  |   | · |   |



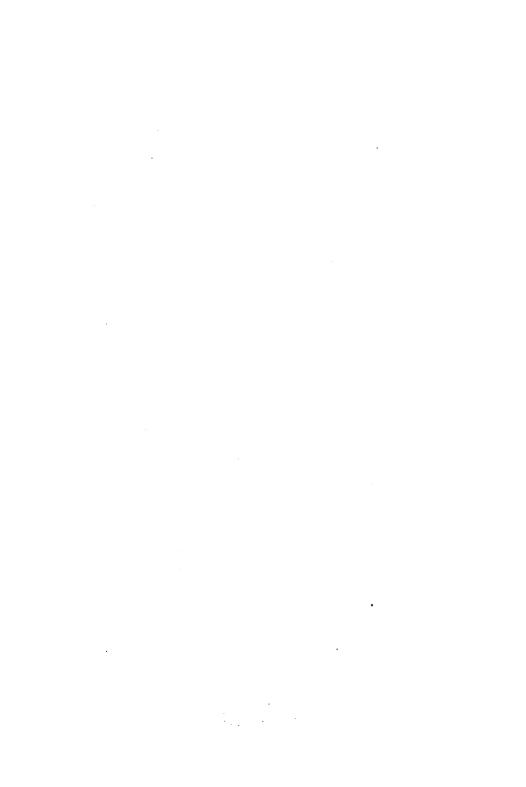

BIV. λ.

## 3weihundert

deutsche Männer.



## 3weihundert

# Bildnisse und Lebensabrisse

berühmter deutscher Männer.

Dritte verbefferte Auflage.

Leipzig,

Berlag von Georg Wigand.

1870.

Ger 11750,23

HARVARD GOLLEGE LIBRARY THE GIFT OF MRS. GEORGE & HIGHARDS ROV. 1, 1915.

. Drud ven Breitfopf und bartel in Leipzig.

#### Porwort.

Aus naheliegenten Grünten hat in ter neuen Auflage tie Ordnung nach zeitlicher Auseinantersolge vor ter alphabetischen ben Borzug erhalten. Zweiundzwanzig Bildnisse ter ersten Auflage, die sich am leichtesten vermissen zu lassen schienen, haben zweiundzwanzig neuen Platz machen müssen; die letzteren führen hauptssächlich Männer vor, welche bei tem ersten Erscheinen tes Werkes sich noch unter ten Lebenten besanden. — An dem Grundsatze, nur Verstorbene unter die Zweihundert aufzunehmen, ist auch in der neuen Auslage sestgehalten worden.

## Alphabetildies Inhaltsverzeichniß.

| Zeite                                                                                |                                                | Crite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Abraham a Canta Clara 67                                                             | France, Aug. herm                              | . 71  |
| Arnd, 306 48                                                                         | Brang II., Raifer                              |       |
| Arnot, Ernft Moris 157                                                               | Friedrich II., Konig von Preugen               | . 52  |
| Aventin, 306 10                                                                      | Ariebrich III., Bergog u. Rurfurft ju Cachie   | n 8   |
| Bach, 306. Cebaft 76                                                                 | Briedrich beinrich Budwig, Bring b. Breuge     | n 100 |
| Beethoven, Ludw. van 159                                                             | Brictrich Bilbelm, Rurf. v. Branbenburg        |       |
| Berlichingen, Got von 18                                                             | Frundeberg, Georg von                          | . 17  |
| Bernbard, Bergog ju Cachfen Beimar 59                                                | Gall, 3ch. 3cj                                 | . 140 |
| Beffel, Fried. Bilb 178                                                              | Gauß, Rarl Friedr                              | . 174 |
| Blucher, G. Q. v., Furft von Babiftatt 115                                           | Beiler von Raifereberg                         |       |
| Blumenbach, 3ob. Friedr 129                                                          | Bellert, Ger. Fürchtegett                      |       |
| Bodh, August 150                                                                     | Georg, Bergog gu Camien                        | . 14  |
| Bode, Joh. Glert                                                                     | Gerbart, Baul                                  | . 61  |
| Böhme, Jacob 52                                                                      | Gleim, 3ch, Wilb, gubm.                        | . 90  |
| Boineburg, R. Freibert von 31                                                        | Glud, Chriftoph, Ritter von                    | . 83  |
| Brant, Cebastian 5                                                                   | Gneifenau, A. Reith. Graf von                  | . 145 |
| Breitkopf, 3. G. Immanuel 91                                                         | Goethe, 3ob. Bolfa, ven                        | . 124 |
| Brud, Gregor von 21                                                                  | Grimm, Gebr. Jacob u. Bilbelm                  | . 181 |
| Buch, Leop. Freiherr von 167                                                         | Gruitbuijen, Frang be Baula                    |       |
| Bugenhagen, Joh 24                                                                   | Grumbach, Bilbelm ven                          | . 38  |
| Bulow v. Dennewis, Graf 132                                                          | Grupbius, Andr                                 | . 63  |
| Bunfen, Chr. R. Jofias von 188                                                       | Sageborn, Friedr. ven                          | 50    |
| Burger, Gottfr. Mug 122                                                              | Sabnemann, Cam, Cbr, Briebr.                   |       |
| Buger, Martin 28                                                                     | Saller, Albr. von                              |       |
| Camerarius, Joach 37                                                                 | Sandel, Georg Friedr                           | . 71  |
| Campe, Joach. heinrich 119                                                           | Sarbenberg, R. Mug, Burft von                  | . 125 |
| Carl V., Raifer 36                                                                   | Sauffer, Ludwig                                |       |
| Carl Auguft, Großberg. ju G. Beim. Gifen. 137                                        | Sandn, Jojepb                                  |       |
| Carl Ludwig, 3ob. 3of. Laurent., Ergherzog                                           | bebel, 3ob. Beter                              |       |
| von Defterreich 161                                                                  | Segel, G. Bilb. Briebr                         |       |
| Carpjov t. j., Benedict 55                                                           | Beine, Beinrich                                | . 195 |
| Celtes, Conrad 6                                                                     | Berber, 3ob. Gottfr. von                       | . 118 |
| Chodowiedi, Dan. Ric 101                                                             | hermann, Gottfricb                             |       |
| Claudius, Matth 112                                                                  | Berichel, Friedr. Bilbelm                      |       |
| Conring, hermann 60                                                                  | Bergberg, G. Fr. Graf von                      | . 98  |
| Cornelius, Beter von 185                                                             | Benne, Chr. Gottl                              |       |
| Copernicus, Ric 16                                                                   | Bofer, Andr                                    |       |
| Cranach d. ä., Lucas 15                                                              | Solbein d. j., Sane,                           |       |
| Dahlmann, Fr. Chrift 179                                                             | bolty, Ludw, Seinr, Chr.                       |       |
| Dalhera C Th 91 MP Reichafreiberr nan 116                                            | Sumboldt, Mier. von                            |       |
| Dalberg, C. Th. A. D., Reichsfreiherr von 116<br>Daun, L. Jos. D., Reichsgraf von 79 | humboldt, Bilb. von                            |       |
| Durer, Albrecht                                                                      | butten, Ulrich von                             |       |
| •                                                                                    | Iffland, Aug. Wilh                             | . 141 |
| Edhof, Conrad                                                                        | Joachim II., Rurf. ju Brandenburg              | . 42  |
| Eichhorn, Joh. Gottfr                                                                | Jahn, Fr. Ludw                                 | . 175 |
| Ende, Joh. Franz                                                                     | Johann d. Beftandige, berg. u. Rurf. j. Cachfe |       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                              | Johann Friedr. ber Großmuthige, Rurf. un       |       |
| Ferdinand I., Raifer 39                                                              | Berg. ju Cachfen                               |       |
| Ferdinand, herzog ju Braunfcm. Wolfenb. 94                                           | Johann Friedr. d. Mittlere, Berg. g. Cachfe    |       |
| Richte, Joh. Gottl 148                                                               | Jonas, Juftus                                  | . 30  |
| Kijdhart, Joh 47                                                                     | Joseph II., Raifer                             | . 114 |
| Alemming, Baul 62                                                                    | Jung Stilling, 3ob. beinrich                   | . 113 |

|   | · Crite                                      |                                          | Seite |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
|   | Rant, Immanuel 96                            | Rictichel, Ernft                         | . 196 |
|   | Replet, Joh 50                               |                                          | . 176 |
|   | Rleift, Em. Chr. von 85                      |                                          | . 46  |
|   | Rlopftod, Friedr. Gottlieb 97                |                                          | . 169 |
|   | Rorner, Rarl Theodor 189                     | Rudert, Friedr                           | . 186 |
|   | Ropebue, A. Fr. Ferd. von 147                | Cade, Sane                               | . 32  |
|   | Ladymann, Karl 191                           | Calimann, Chr. Gotthilf .                | 117   |
|   | Leibnig, Gottfr. Bilb. von 68                | Echabow, 3ob. Gottfried .                | 151   |
|   | Leopold I., Gurft von Unbalt-Deffau 72       | Scharnhorft, Gerb. Dav. von              | 136   |
|   | Beiffing, Gotthold Ephraim 104               | Schelling, Friedr. Wilt. 30j. von        | 168   |
|   | Loubon, G. Ernft Freiherr von 88             | Schill, Berd. von                        | . 170 |
|   | Ludolf, Siob 65                              | Ediller, Friedr. von                     | 143   |
|   | Lubwig Bilb., Marfgr. von Baten-Baten . 70   | Coinfel, Rarl Friedr                     | 177   |
|   | Ludwig I., Konig von Banern 182              | Echleiermacher, Dan, Friedr.             |       |
|   | Luther, Martin 22                            | Schloger, Mug. Ludw. von .               |       |
|   | Danefeld, Ernft Graf von 54                  | Coon, Beinr. Theod, von                  | . 164 |
|   | Maximilian I., Raifer                        | Schubert, Frang                          | . 193 |
|   | Magimilian I., Rurf. von Bagern 51           | Schumann, Rob                            | . 199 |
|   | Maximilian I. Joseph, Ronig von Bayern . 135 |                                          |       |
|   | Dattbiffon, Friedr. von 146                  |                                          | . 160 |
|   | Matthy, Karl 197                             | Schwentjeld von Dingt, Caspar            | . 27  |
|   | Melanchthon, Philipp                         | Edwerin, Rurt Chr., Graf von             | . 75  |
|   | Menbelefobn, Dofes 103                       | Ceume, Job. Gottlieb                     |       |
|   | Mendelejohn-Bartholdy, Felix 198             | Cendlig, Friedr. Bilb., Freiberr von     |       |
|   | Menge, Unton Rafacl 102                      |                                          |       |
|   | Merian d. a., Matth 56                       | Simonis, Menno                           | . 33  |
|   | Meyerbeer, Giacomo 192                       |                                          | . 43  |
|   | Morit, Berg. u. Rurf. gu Cachjen 44          | Spener, Phil. Jacob                      |       |
|   | Mojer, Juftus 93                             | Stein, S. Fr. Carl, Freiherr vom u. jum. | . 138 |
|   | Mojart, Joh. Chrnf. Bolfg. Amad 134          | Stolberg, Friedr. Leop., Graf ju         | . 126 |
|   | Müller, Johannes von 128                     | Thaer, Albrecht                          | 130   |
|   | Münfter, Cebaft 26                           | Thomasiue, Chr                           |       |
|   | Mufaus, Joh. R. Aug 107                      | Ticd, Ludw                               |       |
|   | Nettelbed, Joach. Chr                        | Tilln, Joh. Tferclace, Graf von          | . 49  |
|   | Riebuhr, Barth. Georg 172                    | Uhland, Ludwig                           |       |
|   | Defolampabius, 3ob 20                        |                                          |       |
|   | Dvik v. Boberfeld, Martin 57                 | Bifcher, Beter                           |       |
|   | Defer, Adam Friedr 89                        | Bog, Joh. Beinrich                       | . 127 |
|   | •                                            | Ballenftein, Albrecht von                | . 53  |
|   | Baracelfus, Bh. Mur. Theophr 29              | Beber, Carl Maria von                    | . 183 |
|   | Berthes, Chr. Friedr 162                     | Maisa Man Catin                          | . 99  |
|   | Bestaloggi, Joh. Seinrich 120                | Belder, Rari Theodor                     |       |
|   | Beutinger, Conrad 9                          | Bieland, C. Dl                           |       |
|   | Bhilipp 1., Landgraf zu Seffen 41            | Binfelmann, 3oh. Joach                   |       |
|   | Birtheimer, Wilibald 12                      | Bolff, Fr. Aug                           | . 139 |
| - | Mabener, Gottl. With 84                      | Bolf, Chr. Freiherr von                  |       |
|   | Rauch, Christian 173                         | Dort v. Bartenburg, Graf                 |       |
|   | Regiomontanus, Joh 1                         | · · ·                                    |       |
|   | Reimer, Georg Andr 171                       | Bieten, S. S. von                        |       |
|   | Reuchlin, 306 4                              | Bingendorf, D. Q. Graf ju                |       |
|   | Richter, Jean Paul Friedr 150                | Zwingli, Huldrich                        | . 23  |
|   |                                              |                                          |       |

.



## Johannes Regiomontanus,

eigentl. Camillus Johannes Müller.

Geb. b. 6. Juni 1496 ju Ronigeberg in Franten, geft. b. 6. Juli 1476 ju Dem, n. M. ju Regeneburg.

Berühmter Mathematifer, Aftronem und Mechanifer; lebte zu Badua, Bien und beim König Matthias Corvinus in Ungarn, errichtete eine Druckere in Nürnberg, wurde vom Papft Sirtus IV. zur Kalenderverbesserung nach Kom berusen und erbeit für seine vortresstigen Dienstleitungen des Bistoum Regensburg. Er verrellemmener die Algebra und Trigonometrie, hinterließ icharstunge aftronomische Beobachungen (Ephemerides ab anno 1475 – 1506), verbessert den Kalender, ichrieb über Basserliungen, Brennspiegel ze. und fertigte iehr tinstiliede Automaten. Ueber seinen Ted berricht Dunkel; er soll aus wissenichaftlicher Eiserlucht vergiftet ver erichtagen worden sein.



#### Geiler von Raifersberg.

Beb. b. 16. Dar; 1445 ju Schaffhaufen, geft. b. 10. Mary 1510 ju Strafburg.

Domprediger in Strafburg, früher Arebiger zu Burzburg und zu Breiburg; einer bet besten Satviter bes 15. Jahrb., von allgemeiner und umigsjender gelebrter Bildung, eiserte mit Etrenge gegen bie Laffer feiner Zeit, namentlich bes Alexus. Seine Predigten bie et lateinisch ichrieb und beutich biet, nanden außererdentlichen Beisalt und wurden weit verbreitet; die mertwürdigsten find bie über Brants Narrenfchiff, 412 an der Jahl. Außerbem ist von seinem literarischen Nachlaß bervorzubeben : "Das Schiff der Ponten, und Buswirkung: "Das Buch Granatapfel;" "Chiffliche Algerichaft zum ewigen Baterland;" Brofamlein aufgelejen;" "Das Buch von den Sunden bes Mundes."



## Peter Difder.

Geb. 1455 ju Rarnberg, geit, b. 7. 3an. 1520 ebenta.

Ausgeseichneter Erigießer, burch ben Rubm seines Namens und seine Kunftwerke ter Stoiz Nürnberge. Er arbeitete in seinen Giefbutten am St. Katharinengraben mit fünf funftgeüben Sobnen, von benen aber feiner bie Größe bes Batere erreichte. Berfeltungen aus ben verschiette Befreltungen aus ben verschiette. Der Deutichands und es find u. A. die Siabte Wittenberg, Breslau, Bamberg. Regensburg, Afchaffenburg, Eriurt. Magbeburg, Berlin und Prag mit Meisterstütch von seiner hand geziert. Sein berühmteftes Werf ift bas Grab bes beiligen Schalbus in ber El. Schalbstirde zu Rinnberg, bas an hundert Figuren enthalt und ben besten flassischen Schopfungen gleichtommt.



## Johann Reuchlin.

Geb. b. 28. Dej. 1455 ju Pforgheim, geft. b. 30. Juni 1522 ju €tuttgart.

Einer ber verdientesten Resermatoren der Wissenschaft; fludirte in Baris alte Literatur, in Orleans die Rechte; belleidete verschiedene bobe Staats und Lebramter in Deutschland und war 11 Jahre lang Borsisender des Schmädischen Bundesgerichts. Seine Borliebe für die Orientalische Prosantieratur zog ihm den dag ber Deminikaner, namentlich hogstratens, zu und sührte zu langem Kampse zwischen diesen und den "Gumanisten", an deren Spige, nächft Reuchlin, hutten stand. Beiden wird die "Epistolae virorum obseurorum" zugeschrieden, und diese, nächst andern tresslichen Schriften und Reuchlins Ausbereicher und Elementarbüchern, verhalfen hauptsächlich ber aufblischende Missenschaft um Siege, nächst auptsächlichen verhalfen hauptsächlich



#### Sebaftian Brant.

Geb. 1438 ju Etrasburg, geit. b. 10. Dlai 1520 etenba.

Doctor und Professor ber Rechte, Rangler zu Strafburg, taiserlicher Rath und Bjalggraf; bielt theils zu Basel, theils zu Etrafburg febr besuchte und einflufreiche Bortejungen und schrieb eine Menge juriftische, geschichtliche, religiöse und portische Bette, worunter ihm bas satyriche Gebicht: "Narrenschift ober bas Schiff von Narragonia", welches in 113 Kapiteln ober Schiffslabungen die menschlichen Dorbeiten und Lafter geißelt, einen bauernben Rubm verschaffte. Es war ein vielgelesenes und bechgeschäptes Bollsbuch und ift in's Lateinische und fast alle lebenben Sprachen Europas überieht worben.



#### Conrad Celtes.

Beb. b. 1. Bebr. 1459 ju Bipielt am Main, geft. b. 4. Gebr. 1508 ju 2Blen.

Gelehrter und Dichter, vom Kaiser Friedrich III. mit bem Lorbeer gefrönt; besuchte eine Menge deursche und ausländische Universitäten, an vielen zugleich borend und lesend, und wirfte mit Eifer und Erfolg in Erfurt, Beiprig, Nürnberg, Ingolstatt, Regensburg, Maing und Wien sin tad Wiesenaufbliden wissenstiger Mirnbeng, In Maing gründete er die Rheimische Gelehrtenaesellschaft, in Wien, wo er Projesser der Dichtsunft und Beredjankeit war, den Danubischen Dichterverein. Er förberte manchen alten Schah, 3. B. die Werfe der Romn Roswitha zu Tage und binterließ viele Gedichte sowie zahlreiche philosophische, historische, biegraphische und rheterische Werte.



#### Maximilian I., deutscher Raifer.

Geb. b. 22. Mary 1459 ju Renftatt, geff. b. 12. 3an. 1519 ju Bien.

Ein ebler, ritterlicher Furft; bis jum 10ten Jabre ftumm, von ba an leiblich und geiftig, in forgerlicher liebung, Aunft und Biffenichaft, mit wunderbarer Schnelligleit entwickelt; verbrachte fein geben fast in fieten Rampfen, welche trog ralentvoller und tapferer Kriegeführung nicht immer gludlich abliefen; wußte aber bas im Rriege Bertone burch reiches Landererbe aus Familienverbindungen zu erichen und mehrte und gründert baburch Defterreiche Macht glangwoll und bauernt; gab endlich bem Deutschen Reiche mit bulfe bes ichwabischen Umbes burch ben ewigen Landfrieden und bas Kammergericht ben seit Jahrbunderten vermisten gesicherten Rechtsquitand.



#### Friedrich III., Bergog und Aurfürft gu Sachfen.

Geb. b. 17. Jan. 1463 ju Torgan, geft. t. 5. Daf 1525 ju Schlog Lochau.

Ein Fürst, ben bie Geschichte durch ben Zunamen "ber Weise" ebenso mabr als treffend darafterifirt bat. Er regierte Aursachsen allein und die übrigen Ernestinischen Lande mit seinem Bruder Johann in schönfter Gintracht, Biffenschaft und Kunste forbernd und ber Reformation ein umschtiger Pfleger. Die Grundung ber Universitär Wittenberg, 1502, die Berusung Lutbers, 1508, und ber Schup besselben vor Bann und Acht ift sein Bert. Die Deutsche Kaisertvone schlug er aus. Er bat in seinem Leben keinen Arieg geführt: man achtete ihn so im Deutschen Reiche, daß er stets im Frieden zum Ziele tam.



#### Conrad Pentinger.

Geb. b. 14. Oct. 1465 ju Mugeburg, geft. b. 24. Des. 1547 ebenta.

Stadtichreiber zu Augeburg, Geschäfteführer bes Kaifers Marimitian I., als Gelehrten ind Staatsmann eifrig und mit Erfolg für bas Wohl feiner Baterfladt beforgt; Beforderer von Kunft und Wiffenichaft, namentlich aber als Archaolog durch Forschungen über Kömerinschriften, berausgabe alter bistoriter und große Sammlungen von Alterbumen berühmte. Für die Solzichneibetungt enriftand unter seiner Leitung eine förmtiche Schule zu Augsburg, von welcher u. a. die Illustrationen zum Theuerbant und Beiftung ausgingen. Die "Beutingerischen Tafeln" sind eine Militärkarte aus bes Kaifer Theodosftus Zeit, die Geltes im Aloster Tegernse aufgefunden und Peutinger zur herausgabe vermacht hatte.



### Johannes Aventin (Joh. Churmair).

Beb. 1466 ju Abeneberg in Oberbabern, geft. b. 9. Jan. 1534 gu Regeneburg.

Er widmete fich der Wiffenschaft und ftudirte juerft in Ingolstadt, dann in Paris. Nachdem er icon im 3, 1503 nach Deutschland jurudgefehrt und in Wien und Krafau eine Zeitlang jugebracht, wurde er als Erzieber der keiden Krinzen des Herzogs Albrecht nach Manchen bertien. Sein gerhes Bert Annales Bojorum, zu welchem er die jorgfamsten Geichichtsftudien in den Archiven machte, sowie fein Chronicon Bavariae sichern Isch Wurtin einen der ehrenvollsten Plage in der Reibe vaterländischer Geschichteforfeter. Wahrbeitistene und Kreinnuth zogen ihm Verfolgungen zu und er jah fich, der Regerei angellagt, in den Kerter geworsen, aus welchem ihn der Machtspruch des dantbaren Albert betreite. Edventinus nannte er sich, weil er die Ausfich geget, ein Geburtsort sie von den Plagens gegründer und nach einem der sieden Sigel Roms bennst.)



## Johann, Gerzog und Kurfürft gu Sachsen, ber Beständige.

Beb. b. 30. Cet. 1467 ju Deigen, geft. b. 16, Mug. 1532 gu Edweinip.

Sohn bes Aurfurften Ernft, regierte feit 1486 über bie Erneftinischen Lande mit feinem Bruber, Briedrich bem Beigen, gemeinicaftlich und folgte biefem in ber Auswurde 1525. In mehreren Belbigen mit Raifer Maximitian bewahrte er fich als traftigen und tapfern Brieger; ebenfo im Rampfe gegen bie aufffandlichen Bauten. Der Bunich seines flerbenben Brubers Briedrich, ber Milbe gegen biefelben anempfohlen batte, blieb nicht ohne Einfluff auf ibn. Die Reformation forberte er mit unerschälterlicher Refigieti und fant 1529 und 1530 an ber Spige ber Protestieren und bes Schmaltalbifcen Bunbes.



## Wilibald Pirkheimer.

Beb. b. 5. Tej. 1470 ju Gichftatt in Franten, geft. b. 22. Des. 1530 ebenba.

Münberger Patrigier und Rathsherr, berühmter Gelehrter, Beförderer ber Reformation. Er fludirte in Italien 7 Jahre lang die vier Facultätswiffenfcaften, sowie Mathematik, Aftronomie, Aftrologie, Sprachen und Mufit, wurde von seiner Baterstadt, als beredter und der seinen Sitten fundiger Mann, häufig zu Gefandischaften verwender, wirtte auf Dürer, seinen vertrauten Freund, anregend ein, machte sich um die Rürnberger Typographie verdient und binterließ außer einer Geschichte des Schweigerfriegs, in welchen er 1499 das Rürnberger Contingent personlich geführt hatte, andere historische und politische Schriften, fatveische Gedichte und leberschungen geschischer Klassiste



### Albrecht Dürer.

Beb. b. 30. Dai 1471 ju Rürnberg, geft. b. 6. April 1528 cbenba.

hochbegabter Kunftler, ber Besten Einer; Maler, Bilbner, Aupferflecher und Golgichmeiber angleich und in allen biefen Kunften fast unübertreffener Meister; von Rajael
als ebenburtig anerkannt und von Mite und Radwelt bechgefeiert. Cobn eines Gelbe ichmiebe, widemet er fich anfangs ber vätertlichen Kunft, tam bann gum Maler Boblgemuth in die Lebre, bereiste Deutschland, die Riederlande und Oberitalien und ichus eine Menge ber terflichsten Bereifte Deutschland, die Riederlande und Oberitalien und ichus eine wurd belte Darftellung auszeichnen. Durer war auch Mathematiker, geschäpter Schriftseller und belte Darftellung auszeichnen. Durer war auch Mathematiker, geschäpter Schriftseller und — ein ebler Mensch.



## Georg, Bergog gu Sachfen.

Beb. b. 27. Mug. 1471 ju Dreeben, geft. b. 17. Mpr. 1539 chenba.

Auch biefer Cachfifche Furft, ein ernfter gelehrter Mann, hatte anfangs eine Kirchenverbefferung gewünscht, glaubte aber, daß Luther zu weit gehe, wurde darauf von diesem
heftig geschmaht (Apostolus diaboli, Stultissimus stultorum), und machte nun ben
Unbangern ber neuen Lebre mit Berbannung, Kerfer und Todeffrasen ben Krieg. Er ertebte indeß ben Schnerz, biese barte erfolglos zu sehn, weil alle seine Kinder vor ibm ftarben, und daß Gerzogthum seinem ber Resormation gunftigen Bruder heinesch guffel. Der
"Bartige" bieß er, weil er sich nach bem Tode feiner Gemablin den Bart wachsen ließ.



## Lukas Cranad der altere.

Beb. 1472 ju Rronach in Offranfen, geft, b. 18. Cft. 1553 ju 2Beimar.

Sofmaler Johann Friedrichs bes Grofmutbigen (beffen Gefangenschaft er freiwillig bie zwei letten Jahre theilte), sowie ber beiben Borganger beffelben; ein überaus fruchbatet und, treß gewerbmäßigen Betriebs feiner Kunft, ausgazeichneter Bertraite und Gentemaler. Die Portraits lieferre er hausenweise seinem frechtigt gaar Täflein mit ben Bildniffen Friedrichs und Johanns auf einen Jug), daneben Gentegemalbe, Jage und Thierfüde, Jinnmerverzierungen, Wappen, beimzelden, Schigenfleinobien; endlich ziehenungen, holzschniffen eine Rupgierfiche. Er beschältigte eine Menge Echiler und hilfenteiter, betrieb nebenbei eine Apothete, einen Wein-, Buch- und Papierbandet, war Ländereienbestier, zweimal Bürgernkister in Wittenberg und in allen Berhältniffen ein Ebren. und Bietermann.



#### Micolaus Copernicus.

Geb. t. 19. Febr. 1473 gu Thorn, geft. t. 24. Mai 1543 gu Frauenburg.

Der Begründer bes nach ihm genannten Beleipstems erichütterte taufendjährige Irthumer und bedte in seinem Berte: "Bon ben Bewegungen ber himmelstörper" Gesetz auf, welche, von Kepeler und Newten weiter ausgebaur, noch beute als Richtschwerter aftrenomischen Bissenichaft einen. Er hatte in Kradau Theologie, Philosophie, Mathematif und Mediem studert, ging spater nach Belegna und Rem, wo er lange als Brossesson und kenne der dannt in seine Bertauft wirfte und feine tiesen aftrenomischen Studien fortsetzt eher dann in seine Beimath aurid, wurde Canonicus un Frauenburg, wartete seines geistlichen Amtes, übte nebenbei die Arzneitunst unentgeltich und schrieb sein unsterbliches Wert.



## Georg von Frundsberg.

Geb. b. 24. Cept. 1475 ju Dinbelbeim in Bapern, geft. b. 20. Oft. 1528 ebenba.

Raiferlicher Feldbauptmann; einer ber tapferften Deutschen Kriegsbelden, ausgezeichnet besonders in den Italienischen Feldzügen durch die Schlacht bei Lavia, 1525, und im Jahre darauf durch den Jug gegen Kom, wozu er bas Gerr für den Kaifer auf eigene Kosten ausrüftete. Dbichon im rauben Kriegsbandwerf aufgewachsen und ihm eirfig ergeben, blieb er milberen Regungen steis zugänglich und bestagte "die Lerberbung und Interdrückung der armen unschulbigen Leute" durch den Krieg. Das Gute wußte er auch beim Gegnet zu schähen, wie der Troft und Kraftspruch beweist, den er Luthern in Worms zurief.

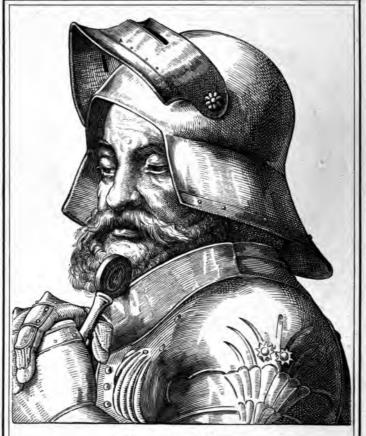

#### Got von Berlichingen.

Geb. 1480 ju Jarthaufen, geft. b. 25. 3uft 1562 ju Bornburg. (Oberfter Felbhauptmann im Bauernfriege.)

Göt ift einer von ben Charafteren, die ihre außerordentliche Celebritat nicht sowohl ihrem eigenen Leben und Schaffen, als der Beibe bes Dichtere verdanften. Er gehörte zu den "lepten Rittern", war ein tapferer und biederer Mann und führte das Kriegsbandert auch dann noch rüftig fort, als er im Landshuter Successionistiege die rechte Gand verloren hatte, indem er den Berluft durch eine fünstliche eiserne ersetzt. Er war zwei Mal turge Zeit gefangen, in heilbronn und Augsburg – das lepte Mal wegen seiner gezwungenen Theilnahme am Bauerntriege – und bat sein an Abenteuern reiches Leben in Ruhe bes schlossen und sichst beschrieben.

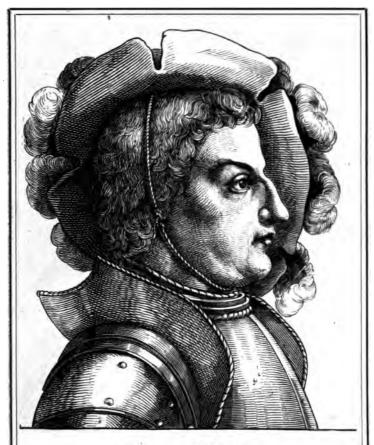

#### frang von Sidingen.

Deb. b. 1. Marg 1481 gu Gidfingen im bab. Abeintreis, geft. b. 7. Mai 1523 ju Burg Ranftall bei Lanbftubl.

Einer ber lesten Ritter; tapfer und großbergig, weibte er fein Leben dem Schufe ber Bedrangten und batte, da trob bes Landfriedens noch baufige Gewalttbaten und feben vortamen, bas Schwert fast immer in der hand. Seine ritterliche Abiblitung erbielt er am Kaiserbofe, jag mit Maximilian graen Benedig, wurde Karls V. Rath und Kelbbauptmann, ftand an der Spife des Schwabischen Bunde, trat für bie humanifen und bie Refermation gegen ben Alerus auf und machte feine Gernburg gur "Gerberge ber Gerechten". Er fiel in einer gebbe gegen Trier, Pfals und hoffen in der Gulle seiner Kraft,



### Johann Oekolampadius,

eigentl. Sausichein.

Beb. b. 15. 3an. 1482 ju Beineberg, geft. b. 23. Rev. 1531 ju Bafel.

Echweizer Reformator; wurde fur Zwingeli das, was für Luther Melandthon war. Er batte in Bologna die Rechte, dann bort und in Heibelberg Theologie flubirt und an vericiebenen Orten in Deutschland, auch in feiner Geburtöffadt und auf der Ebernburg, geiftliche Remter belleibet, als er fich nach Pajel wandte, wo er Prediger und Professor Theologie wurde. Sier zuerft, dann in Um und andern Schwähischen Städten, begrindete er das Wert der Reformation nach der Schweizer Kirchenordnung. Seine große Gelebrjamfeit; geigte fich im glangendften Lichte bei den Badener und Marburger Religionsgesprächen, benen er beiwohnte.



## Gregor von Brück,

auch Bontanus, eigentl. Gregor Being.

Geb. 1483 ju Brud bei Wittenberg, geft. b. 15. Febr. 1557 ju Bena.

Churf, sachs. Kangler, gelebrter und beredter Staatsmann, Beforderer ber Reformation; vertheibigte auf dem Reichstage zu Augsburg 15:30 die protestantische Lebre mit Kraft, Klarbeit und Warme; las die Augsburgische Confession der Reichsversammlung von mit übergagt bieselbe, sowie die Appelogie und bie Protestation bem Kaiser. Alls mit der Gefangennahme des Chursurften Iobann Friedrich b. G. sein Kanglerdienst zu Ende ging, wurde er Professer der Rechte an der neubegrunderen Atademie zu Iona. Sein Sohn, Christian von Brück, war der unglüdliche Kangler Johann Friedrich's II., der zu Gotha geviertheilt wurde.



### Martin Luther.

Geb. r. 10. Rov. 1483 ju Gieleben, geft. b. 18. Bebr. 1546 ebenba.

Der große Deutsche Resormator vertündigte — nach einem unserer bewährtesten Kirchenhistoriter — das ewige Wort vom Christenthum, als dem ewig wahren Menichenthum von Gott aus zu Gott hin; das Wort vom Glauben an die allein genug thuendheurschut Zieft und Ewigkeit reichende Welterlöjung durch den Gottes und Menichen-Sobn, als Mittler; vom Glauben an die Tbat der Liebe, an die Liebe Gottes, des Baters der Geisterwelt, zu den Menschen, damt biefe In von Glauben in die Unter einander lieben. Kur diese Gevangelium wirtte Luther mit görtlicher Begeisterung und mit flaunenswerther Kraft und Thatigkeit durch Wort, Wert, Lied und Schrift.



### guldrich Zwingli.

Geb. b. 1. Jan. 1484 ju Bifthans i. b. Grafich. Todenburg, gefallen b. 11. Dft. 1531 ju Cappel bei Burich.

Der große Schweizer Reformator; so flar von Geift, wie tief von Gemuth; begeifterter Prediger und Dichter; verlangte ichon 1516 Berbesserung der Kirchenmisbrauche; sette 1523 in Burd die Abschaffung der Messe. Die Einziehung der Klöster und die netturgte durch und kelle seinen Resonationsplan in der Schrift, Bon der wahren und salfden Religion" volltändig seit; verbeiratbete sich 1524; besorgte mit Leo Juda eine Bibelübersehung; fliftete die Schrifterfarungsschule zu Burich; verbalf durch das Religionsgespräch zu Bern auch dert der Keformation zum Siege: und fiel, ein Opfer des Kreuzzugs der fatholischen Cantone, unter dem Banner Jürichs.



# Johann Bugenhagen.

(Bommeranus, D. Bommer.)

Geb. b. 24. Juni 1485 ju Bollin in Pommern, geft. b. 20. Apr. 1558 ju Braunichmeig.

Einer der bedeutendfen Mitarbeiter am Berke der Reformation theils durch Gulffeistung bei der Bibelübersehung und leebertragung der Luther'schen Bibel in das Riederjächsiche, theils und bauptsichlich durch praftische Birffanteit. Er war Generalsuperintenbent des fächsischen Gbertreise und wurde von bier aus nach Samburg, Kübech, Bremen,
Schleswig, Golftein, Danemart, Tommern und Braunschweig berufen, wo er überall den Evangelischen Gottestienst auf treffliche Beise einführte. Man ehrt ihn als Reformator bes Nordens, namentlich Standinaviens. Doch blieb er seiner Stellung in Sachsen, wohin er 1542 zurudkehrte, getreu.



#### Ulrich von gutten.

Geb. D. 21. Apr. 1488 in Franten, geft, D. 31. Mug. 1523 ju Ufnau am Baricher Gee.

Bum Monde bestimmt, entflob Sutten aus bem Stifte Kulda, studirte, unterftüht vom Ritter Citelwolf von Stein, in Deutschland und Italien, erhielt vom Kaifer May ben Ritterschlag und von Confianze Beutinger ben Dichtertranz, that bie und ba Arieges und kriedenschenft, erichtetet auf einem Stammichloß Seedlenburg eine Oruderei, fand ein Usin! bei Franz von Sidingen und endete, nach dessen Fall, ein körperlich sieches, aber geiftig glorreiches Leben verlaffen auf Ufnau. In Lied und Trofa, deutsch und lateinisch, sein gelat, befangte er Unrecht und Finsterniß unter jeder Masse, eine der erleuchtetsten Stüpen der Reformation.

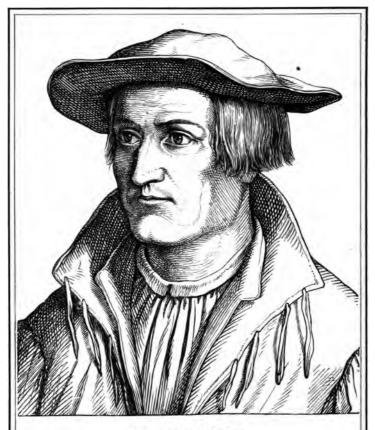

#### Sebaftian Münfter.

Beb. 1489 ju Jugelheim in ber Bfalg, geft. b. 23. Mai 1552 ju Bafel.

Berühmter Theolog und Geograph; früher Franzistanermond, fpater ber resormirten Lebre zugetban, Broiessor zu Seidelberg und Basel, Orientalist, berausgeber der ersten bebräischen Bibel, eines Sebralichen und dalbaischen Wörterbuchs und einer Salässischen Brammatit; als Geograph machte er sich durch seine "Cosmographe", ein mit außerordentlichem Kleise zu Stande gebrachtes und durch eine Menge Holgichnitte mit Etabetanschaften und Vanneschielbern aus der holbeinischen Beleit prachtig illustrirtes Bert, bas in vielen Auflagen deutsch, lateinisch, englisch, italienisch, französisch und böhmisch erschielt, bei in Velenderes verdient. Außerdem binterließ er eine Ueberzehung bes Josephus, eine Geschichte Deutschlands und mehrere theologische, linguistische und mathematische Berke.

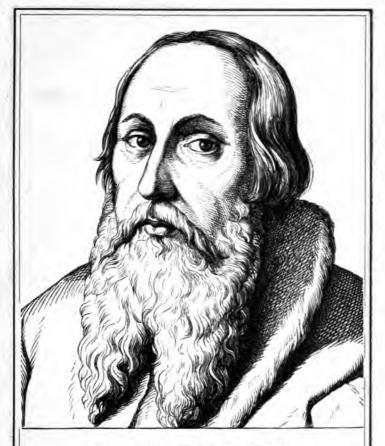

## Caspar Schwenkfeld von Offigk.

Geb. 1490 ju Difigt bei Luben im Bergeth. Liegnip, geft. b. 12. Tej. 1561 ju Illm.

Canonicus ju Licquis und Stifter ber nach ihm benannten Acligionsgesellicaft; et ergriff die reformatoriichen Ideen, tonnte fich aber mit teiner der hauptrichtungen vollitändig vereinigen und stellte sein eigenes Glaubensbetenntnis auf. Gerisus ift ibm nur Gott, nicht Menich, die Wield Sugunis von Gott, nicht Gottes Bert, wahrer Priefter jeder von Gott erleuchtete Christ, und bas Abendmabl finnbildlich zu verstehen. Seine Anhanger, die Schwentselbianer, bielten sich in Vonneren und Schlessen bis ins 18. Jahrehunder, wurden dann vertrieben und gingen nach Amerika, wo sie nech bestehen und birch Mäßigkeit und Rechtlickfeit ausgeichnen.



#### Martin Buger.

Beb. 1491 ju Edlettftatt im Gliaß, geft. b. 27. Febr. 1551 ju Cambridge.

Mitarbeiter am Berfe der Reformation, Berfasser der Consessio Tetrapolitana, des Bekenntnisses der vier Stadte Strafburg, Konstanz, Memmingen und Lindau, vermittelft bessen er — wie sonst eine genazes Leben lang — zwischen Lutber und Zwingli zu vermittellt pludte; wirfte zuerst als hosprediger des Chursursten von der Pfalz fur die neue Leber, wurde verfolgt, sand ein Alph bei Franz von Siedingen und war pater zu Strafburg, als Prediger an der Thomastirche, dann in Ulm, mit Defolampadius, endlich in England, unter Erzbischof Granner, für Einführung der Resormation thatig. Seine Berke füllen 10 Foliobande.



# Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus,

eigentl. Bombaft bon Sohenheim.

Beb. 1493 ju Ginfieteln in ber Echweig, geft. b. 23. Cept. 1541 ju Salgburg.

Professor ber Medicin und ausübender Arzt zu Basel, später zu Salzburg, besaß ausgebreitete arzneiwissenschaftliche, mathematische und philosophische Kenntnisse und sammelte auf weiten Reisen in Europa, Asien und Afrika reiche Erfabrungen, beeinträchtigte aber seinen wissentschaftlichen Auf durch Erablerei mit alchymistischen keinnbet Aunderturen. Er vertebrte viel in den niederigen Schichten des Bolts, war ein Wohltsbater der Armen und hat zu zahreichen Sagen Beranlassung gegeben. Sein Hauptverdiest besteht darin, daß er in der Arzneiwissenschaft neue Bahnen brach; seine Werte füllen dere Golianten.



#### Infins Jonas.

Geb. b. 5. Juni 1493 ju Rorbhaufen, geft. b. 9. Oft. 1555 ju Giefelb.

Einer der treuesten Freunde Luthers und eifriger Mitarbeitet am Werke ber Resormation. Er fludirte zu Erfurt bie Rechte, wurde 1507 Baccalaureus, wandte fich spater zur Theologie, wurde Professor und Beitenberg und bestiebete von 1541 an die Superintenturen zu halle, Koburg und Liefeld. Wie in Wittenberg, war er auf jedem wichtigen Lebensgange — auch auf bem leiten in Gisleben — an Luthers Seite, übersehte mehrere Schriften Luthers und dauf bem leigten in Gisleben — an Duthers Geite, übersehte eigene Schriften Luthers und die Apologie Melandthons ins Deutsche, hinterließ mehrere eigene Schriften und zeichnete sind durch trefliche geiftliche Lieder aus.



## Konrad, Freiherr von Boineburg.

Beb. 1494 gu Bifchbaufen in beffen, geft. b. 29. Jan, 1567 gu Colof Coaiffingen in Defterreid.

Deutscher Feldherr im 16. Sabrhundert; tampfte schon in frühester Jugend unter, bang egen den heizzeg Ultrich von Wickremberg; stüdte Franz von Sickingen eine Huftsschaar zu; nahm von 1523 an faiserliche Dienste, ansangs unter Krundeberg, frater selbhauptmann. Seine glanzendsten Waffentbaten sind die Bebauptung Bavias gegen die Kranzosen im Jahre 1524, der Ausfall am Tage der Schlacht von Pavia, am 25. febr. 1525, und die Eroberung Roms im 3. 1527, wobei ansangs Karl von Bourbon und, nachbem dieser unter den Mauern Roms gefallen, Beineburg den Serbefcht sübrte.



### hans Sachs.

Och. t. 5. Rov. 1494 ju Rarnberg, geft. b. 25. Jan. 1576 ebenba.

Meisterfänger und Schuhmachermeister; ber geseiertste und verdientefte Dichter seiner Zeit, ber in vielen seiner Broductionen, ben Schulzwang und die nüchterne Weise bes Meistergefangs durchbrechend, ben Ton echter Boliebichtung anichlug und eine bei seine unermüberen Gewerbebtafigieit doppelt fiannenswerthe Fruchtbarfeit entwiefelte. Außer einer Angabl geiftlicher und weltlicher gieder und über 4000 Meistergefängen schrieb er 208 Remöbien und Tragodien und 1700 Schwänfe, Erriche und Rabeln, bie fich berch Originalität, gesunden Sinn, reiche Bhantasie und schlagenden Wis auszeichnen. Im Trad erschienen fünf Foliebande, welche ungefähr ben fünften Theil seiner Manuscripte auswindern



#### Menno Simonis.

Beb. 1496 ju Wifmarfum in Friesland, geft. 1561 ju Ofteelor.

Stifter einer Religionegesellichaft von Wiedertaufern, ber Mennoniten; ein frommer, ehrwürdiger Briefter; burchzog lehrend und predigend holland, Friesland und bie Nord, und Officefifftenlander bie Giefland; neigte fich ber reformirten Leber ju, verwarf aber die Kindertaufe, ben Eid und die Kriegedienftleiftung, und legte bas hauptgewicht auf gute Kindererziehung und fittliches Berhalten. Die meisten Mennonitengemeinden bar holland, nächtbem trifft man fie in Deutschland, der Schweiz, Greferitannien, Rustland und Amerita. Sie zeichnen fich burch Friedfertigfeit, Sittenstrenge und tabellofen Bandel aus.



## gans folbein der jüngere.

Geb. um 1497 ju Granftebt, geft. 1554 ju Conbon.

Einer der größten beutschen Maler, der, über feine Schule hinausschreitend, fich eine eigene Bahn brach und mit böchfter Meisterschaft in Zeichnung und Farbengebung tiefe ebenswahrheit und richtige Auffassung verband. Borgüglichen Auhm erward er sich als Bortramaler und durch feinen in niede als einer Million von Eremplaren verbreiteten Todtentanz. Seine hauptwirtsamfeit begann er zu Basel, wo er auch zu Erasmust' "Lob der Narrheit" die Muhrationen lieferte. Später ging er auch nach England und fand beim Kanzler Morus und heinrich VIII. glänzende Aufnahme. Ob er auch in holz schnitt, ift zweifelhaft.



#### Philipp Melandthon.

Geb. b. 16. Febr. 1497 ju Bretfen in ber Unterpfalg, geft. b. 19. Mpr. 1560 ju Bittenberg.

Mitreformator Deutschlands und Saupt ber Reformation nach Lutbers Tobe, obsichon wegen seiner versöhnlichen Milde von vielen seiner Collegen angeseindet und verstegert. Mit 21 Jahren als Professor er griechischen Sprache nach Wittenberg berufen, barte er bald seinen Sofgaal zu einem der beschöckeiten in Europa erhoben und weibet Lutbern und der Reformation seinen Ruhm und seine Kraft, seine Gelebrsamteit und Belesenbeit, seinen durchdringenden Berstand und unermüdeten Fleiß, seine forschende Genialität. "Er blieb bis in die letzten Tage seines Lebend das glängende Muster eines fich täglich sorbieden ben und zu wahrer Religiosität erhebenden Theologen".



#### Carl V., denticher Raifer.

Geb. b. 24. gebr. 1500 ju 2Bien, geft. b. 21. Eept. 1558 im Riofter Et. Juft.

Rachfolger Maximilians I. auf bem beutichen Kaiferthren, zugleich Gebieter über Spanien und bas neuentbedte Amerita, Reapel, Sicilien, Mailand, Sardinien und die Nieberlande mit Gochburgund; vier Mal über Franfreich Sieger, zum fünften Male beifegt; Gegare ber Refermatien; in ben Nieberlanden (mo 50,000, nach Grotinis 100,000 Opfer seinen Kebergerichten verfallen) und in Spanien sie nieberhaltend, in Deutschland nach vechselnbein Glüde zu ibrer Anerkennung arzwungen; legt, mit ber Welt und mit sich ungefreiben, 1556 eine Krenen nieber und zieht sich mir seinem hofftaat in ben Palaft bes Klosters Et. Just in Spanien zurück.



#### Joadim Camerarius.

Geb. b. 12. 9tpr. 1500 ju Bamberg, geft. D. 17. 9tpr. 1574 ju Leipzig.

Einer ber bebeutendfen theoretischen und praftischen Gelebrten bes Reformationsteitalters, wirtte für bas Gebeiben ber Wissenichaft theils burch Bearbeitung flassischer Berte bes Alterthums, theils durch eigne Schriften, theils burch bas administrative Talent, mit welchem er bem Gwmnasmun ju Munderg und ben Univerfitäten zu Talbingen und Beipzig eine neue Gestaltung gab. Als Abgeredneter von Rürnberg besuchte er 1530 ben Reichstag zu Augsburg, we er Melandthon bei Abjafung ber Confession zur Seite fand, is wie früher zwei Reichstaga zu Speier und 1555 ben zu Augsburg. Er beschofts fein ereigniffreiches Leben als Acctor ber Universität Leipzig.



## Wilhelm von Grumbach.

Beb. 1503 ju Solog Rimpar, geft. b. 17. 9pr. 1567 ju Gotha.

Ein franklicher Ritter aus altem Geschlecht, bekannt burch seine Behde mit bem Bichof von Warzburg, seinen Ausenthalt bei Serzeg Iobann Friedrich ben Mittlern zu Gotha und seinen schredlichen Tod. In der Achde war das materielle Recht auf seine Gette, der Kaiser batte seine Forderungen anerkannt, allein das kaiserliche Bort blieb ersolgles; als Grumdach Selbsthülfe gebrauchte, tras ihn die Reichsacht. Die Ermordung des Bischosse, die man ihm zur Laft legte, ist ihm nicht nachzewiesen worden. Dagegen bestärtte er Iohann Briedrich in seinen auf Wiedererlangung des Kursürstenthums gerichteten Planen und wurde beshalb nach Gotha's Fall lebendig geviertbeilt.



#### ferdinand I., denticher Raifer.

Beb. b. 10. Marg 1503 ju Mobena (n. M. Micala be Denared), geft. b. 25. 3nil 1564 ju 2Bien.

Bruder Carle V., Erzberzog von Desterreich, Steiermarf, Krain und Karnthen, burch seine Gattin Anna Erbe von Ungarn und Bobmen, seit 1531 romischer Konig, von 1558 bie 1564 beuticher Kaiser. In die lettere Beriode fällt tein Ereigniß von umfassender Bedeutung. Bichtig für Deutschland war Kerbinande Beremittung beim Religienber trag und beim Religienöfricten. In den Erblanden, wo er die Zesuiten einführte, wurde die protestantische Kirche mehr verfolgt als gedulbet. Der Anspruch auf Ungarn verwicklte ihn in Turentriege, die, tropbem daß Bien unter zwanzig Sturmen unerobert blieb, mit Zahlung eines Tributs an ben Sultan endigten.



#### Johann Friedrich der Großmüthige, Rurfürft und Bergog ju Gadfen.

Geb. b. 30. Juni 1508 ju Torgan, geft. b. 3. Darg 1554 ju Weimar.

Sobn Johann bes Beftändigen, folgte diesem in der Kurwurde 1532, erneuerte den Schmalkaldischen Bund 1535 und wurde haupt desselben, unterlag bei Mublberg 1547. Kreudig und fräftig, arbeitsam, wahr, mild und fromm, aber ohne zene dem Machtbaber nötigig entschlossen Gruegie, die im entscheidenden Augenblick das Rechte ergeitt, zeigte sich Johann Friedrich erft im Unglud, wo er sich weder durch Beriprechungen, noch durch Derokungen und bartete Gesangenschaft bewegen ließ, wider seine Uleberzeugung zu banden als großer Charatter. Seine Rücktebr in die ihm verbliebenen Lande, nach fünfgabriger Gesangenschaft, war ein allgemeines Freudensself.



## Philipp I., Landgraf gu Beffen.

Web. b. 13. Rov. 1504 ju Marburg, geft. b. 31. Darg 1567 ebenba.

Ein Sauptvorfampfer ber Reformation und um feines Landes Wold vielfach verdienter Fürft. Schon mit 14 Jahren mündig gesprochen, empfing er 1521 bie Reichstelben, ert flatte fich 1524 für die Reformation, gründere 1527 bie Universität Marburg, leitte 1529 das Religionsgespräch dasselft und fiellte fich 1530 und 1537 mit Johann Ariebrich b. Gn die Erige bes Schmalkalblichen Bundes. Rach der Schlach bei Rühlberg, der Capitulation zuwider, in Gefangenichaft gebracht, theilte er Johann Friedrichs Loos bis 1552, sandte nach seiner Verfreiung ben Sugenorten ein Sulfsber und regierte bis zu seinem Tode mit Kraft und Weisbeit.



### Joachim II., Aurfürft gu Brandenburg.

Beb, b. 9. 3an. 1505 ju Berlin, geft. b. 3. 3an. 1571 ebenba.

Reformator bes Brandenburger Landes, obichon fein Bater, Joachim I., und die Bater feiner erften und zweiten Gemablin, Georg ber Bartige von Sachien und Sigismund I. von Polen, ertlatte Keinde der Reformation waren. Er gelangte 1535 zur Regierung und trat 1539 zum enangelichen Betenntniffe über, für weiches fich die allgemeine Stimmung des Landes ausgesprochen batte. Dem Schmaltalbischen Bunde blieb er aus Kriedenseitebe fern, unterwarf fich auch dem Interim, verwendete fich aber wiederholt für die gefangenen protestantischen Fürsten und erhielt nach Abschuluß des Religionsfriedens bie evangelische Lehre aufrecht.



### Johann Sleidan,

eigentl. Joh. Philipfon.

Geb. 1506 ju Eleiba bei Roln, geft. b. 31, Oft. 1556 ju Etragburg.

Berühmter Geschichtscher, Professor der Rechte ju Strafburg; ftubirte in Deutschland, den Riederlanden und Frankreich, zeichnete sich bald durch trefliche Schriften aus und wurde theils von dem Ratbe zu Strafburg, theils von den protestantischen Fürften, bie ihn auch zum Geschichtscherer des Schmalsschlanden Wurde ermählten, zu wichtigen Gesandrichaftspesten, u. A. nach England und beim Tridentinischen Concil, verwender. Sein hauptwert ift die Reichs und Religionsgeschichte unter Carl V. (Commentaius de statu religionis et reipublicae sud Carolo V.) vie selbst den Gegnen der Resemation Achtung abnötbigte und durch eine Menge von Auslagen und Ucbersepungen allgemein verbreitet wurde.



### Morit, Bergog und Aurfürft gu Sachfen.

Geb. b. 21. Marg 1521 ju Freiberg, geft. b. 11. Juli 1553 im Felblager bei Cieverebaufen.

Ein burch große Belbberen, und Regententalente ausgezeichneter Aufit. Die Proteftanten mochten auf ibn, ben protestantischen, mit ben hauptern bes Schmalfalbischen Bundes nabe verwandten Gersche ergese boffnungen fegen; allein fie fanden ibn im entschiebenden Augenblide als Gegner, und ber Raifer belebnte ieinen Bundessgenoffen mit Johann Briedrichs Aurwurde. Auf bem Gipfel ber Macht veranderte Merit feine Boitit und veränderte Merit feine Borist und ben Bertrag von Baffau. Mitten im traft, und geistvollften Wirten fur bes Canbes Bobl ereilte ibn ber Schlachtentod im Rampfe gegen ben Martgrafen von Brandenburg-Gulmbach.



# Johann Friedrich der Mittlere,

Bergog ju Cachfen.

Geb. b. 8. 3an. 1529 ju Torgau, geft. b. 9. Dai 1595 ju Etcier.

Sobn Josann Friedrich des Großmutbigen; zeigte icon bei der Belagerung Bittenberge 1547 jene Feitigkeit des Charafters, die ihm spater verhängnisvoll wurde. Die weit seine auf Biedererlangung des Aurfürstenthums gerichteten Alane und die Mirwirtung Grumbachs sich erstreckten, ist unermittet. Die wegen Richtausliesserung des Lesteren vollstreckte Reichsacht brachte ihm Gesangenichaft bis jum Tode. Er ertrug sie 28 Jahre lang, während 22 Jahren gemildert durch Biedervereinigung mit seiner trefflichen Gemahlin Elisabeth von der Pfalz, die nach unadlässigen Bemilbungen 1572 Erstaudnis erhalten, das Lees des Gemahle theilen zu duren, und die ihm 1594 im Tode veranging.

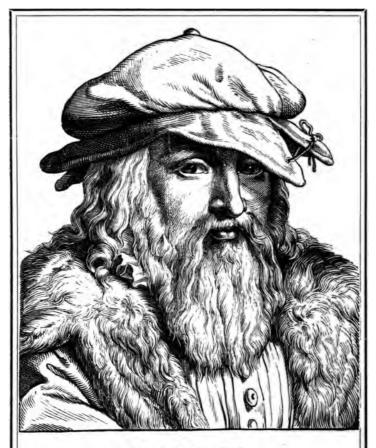

#### Georg Rollenhagen.

Geb. b. 22, Mpr. 1542 gu Bernau in ber M. Branbenburg, geft. b. 18. Mai 1609 gu Magbeburg.

Satyrifder Dichter, ju feiner Beit febr gefeiert: Rector in Salberfiabt, ipater Rector und Domprediger ju Magbeburg ; schrieb Deutsche und Lateinische Gebichte, Schulschriften, Luftpiele; ferner: "Babrbafte Lügen von geife und natürlichen Dingen," "Bier Buder wunderbarlicher unerhörter und unglaublicher Indianischer Reifen," vor allen, aber bas bem Somerichen Erpos nachgebildete, jedoch viel weiter ausgesponnene Gebicht: "Brochmeufelet" in 3 Budern. Er begründete fich mit diesen auf alb faturischer Zeitspiegel werthvollen Berte dauernden Auf, wenn schon gegenwärig die Fehler beffelben, zu große Breite und prunkende Gelehrfamteit, flatter gefühlt werden.



## Johannes Fischart.

Geb. um 1550 ju Etragburg ober Daing, geft. um 1590 mabriceinlich ju Forbad.

Einer ber größten beutichen Sathrifer, bei aller Rühnheit und Ausgelaffenheit auf echt fittlicher Grundlage fußend, tiefgelehrt, belein, reich an Lebensersahrungen, ein Meister in der Sprache, mit ber er in Wort- und Sabbildung, Wortfpielen und Wiben bie seltsamften Sprünge macht, aber immer auf gentale Weife. Er bilbete fich nach Rabelais, von bem er auch die Titel zu mehreren, sonst originellen Werten entlehnte, beren ihm funfig zugeschrieben werben, barunter: "Der beitig Brobtort"; "Alobbah, Weibertrab"; "Das gluchaft Schiff von Zurich" zc. Geines Berufs war er Jurift, früher Advolat zu Wehlar, zuleht Amtmann in Forbach bei Saarbrucken.



#### Johann Arnd.

Geb. b. 27. Deg. 1555 gu Ballenftabt, geft. b. 11. Dal 1621 in Gelle.

Berfaffer bee Erbauungebuche "Das mabre Chriftenthum" und anderer Schriften voll Barme und Gottinnigfeit. Durch bas erftgebachte vortreffliche Bert, bas faft in alle europäische Sprachen übersehr ind in zahlreichen Auflagen verbreitet worden ift, auch noch argenwärtig bäufiger als andere Erbauungebucher unter bem Bolfe angetroffen wird, hat fich Arnd einen bleibenden Auhm gesichert. Er war an verschiedenen Orten, zuleht als Generalsuperintendent zu Gelle, im gestlichen Amte thätig und übte überall, auch als Bohlthäter der Armen, eine gesegnete Wirtjamkeit aus.



#### Johann Cferclaes, Graf von Tilly.

Geb. 1550 gu Chlog Tilly in Brabant, geft. b. 30. April 1032 gu Ingolftabt in Folge einer Chuftenmer.

Bairifder Generalfeldmaridall und Generalissmus bes heeres ber Liga, ein eiserner Charafter, groß an Feldberrngaben, tapfer, treu, uneigennügig, mondischaseetisch und glaubenseitrig, jedem sanfteren Gesüble unguganglich. Bon Beiulten erzogen, machte er eine erfte Echule unter herzog Alba, fampfie spater gegen die Türfen, wurde 1609 von herzog Maximilian an die Spige der baltischen Atmee gestellt, die er schnell zu einer gebietenden Ariegsmacht umfernte, und zählte bis 1631 36 Siege. Der letzte war die Bernichtung Magdeburgs. Bei Leitzig in die Alucht geschlagen, sammelte er sich am Lech und verlor bei Denauwörth Schlacht und Leben.

4



### Johannes Repler.

Beb. b. 27. Dez. 1571 ju Beil in Schwaben, geft. b. 15. Nov. 1631 ju Regensburg.

Weltberühmter Aftronom; wirfte trot vieler äußeren Schwierigkeiten, die ihm theils ber Katholiten, theils seiner minder aufgeklärten protestantischen Glaubensgenoffen Berfolgungssucht, theils endlich die Insolvenz der faiserlichen Schaftammer bereitet, mit wunderbarem Borichergeitte, auskauernhfeme Eifer und berricken Erfolge im Dienste der Wisspenfagt. In die Sternwarte zu Prag neben Tycho de Brade berufen, später zu Rachfolger beistlichen genen nachtliche beistlichen genen nachtlichen Beobachtungen, unter Berwerfung des Thickoften Spitems, zum Ausbau des Kopernifanischen und legte mit diesem und seinen berühnten der Gesehen den Grund zur neueren Aftronomie.



### Maximilian I., Aurfürft von Baiern.

Beb. b. 17. Apr. 1573 ju Banbebut, geft. b. 27. Sept. 1651 ju Manchen.

Tapferer und flaatstuger Fürft; trat die Regierung des herzogtbums Baiern 1597 an, wurde 1610 bas haupt der tatholischen Liga und tampfte mahrend des gangen Bifabrigen Ariege mit unerschütterlicher Energie gegen die protestautische Eache, obne jedoch babei die wachsched Bacht des Kaifers und Ballenfeins, gegen welchen letzeren er mit Erfolg auftrat, aus dem Auge zu verlieren. Für die Bobstabrt seines Landes sorgte er mit Unicht, fab es aber, als das Kriegsgluch fich gewandt batte, den furchtbarften Berderungen preisgegeben. Der Weftbalische Friede gewährleistete ihm die schon früher geswonnene Oberpfalz samt der Kurwürde.



#### Jacob Böhme.

Geb. b. 11. Rov. 1575 ju Altheibenberg bei Gorfip, geft. b. 7. Cept. 1624 ju Gorfip.

Bauernsohn, Schubmachermeister, Mystiker und Philosoph. Er schaut Gott theils außer der Natur, als Mysterium, theils in dem hervorgeben der Creatur aus ihm, mystisch an. Alle Dinge bestehen in Ja und Nein. Das Ja ist die Bahrekei Gottes, Gott selbst; das Rein der Gegenwurf der Bahrekeit, auf daß die Bahrekeit Gottes, Gott selbst; eiche wirfend und be ewige Liche wirfend werde. Das Bose, der vom Ganzen abtrünnige Wille, ist nichts absolut Bestes, sondern ein zu überreinkender Durchgangspunkt. Böhme sand in Deutschland und England gablreiche Andanger, ist aber vom philosophischen Standpunkte aus erst in neuerer Zeit gebührend gewürdigt worden.

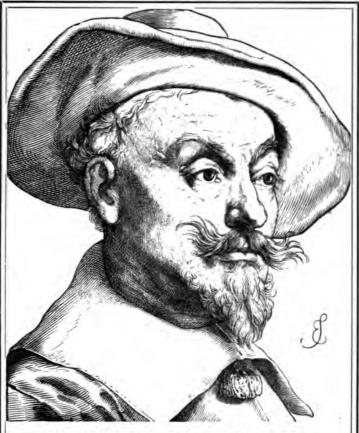

## Albrecht Wengel Eusebins von Wallenftein,

Bergog von Friedland u. f. w.

Geb. b. 14. Cept. 1583 ju Dermanic in Bobmen, ermorbet b. 25. Febr. 1634 ju Eger.

Beldmaricall und Generalissimus ber faiserl. Geere im Bojabrigen Kriege; imponirend burch Geifteshoheir, abstogend burch Gerglefigleit; weltberühmt burch bes Schickfals Gunft und Ungunft. Gerebter, erheitatbeter und erbeuteter beispiellofer Reichthum an Geld und Gutern und eine länberaussaugende Ariegsführung beten bem Freiberen von Walbein unerschöpfliche hulfsmittel, ließen ihn siegen, wo er wollte, und machten ihn als Gerzog von Friebland, Zagan, Größglegau und Medienburg zu einem ber mächtigften Kuften bei Riche. De Ju feiner Ermerbung wirtlicher Berrath gegen seinen herrn und Kaiser Beranlassung gegeben, ift noch unentschieben.



### Ernft, Graf von Mansfeld.

Beb. 1585 ju Buremburg, geft. b. 20. Rov. 1626 in einem Dorfe bei Bara.

In den Niederlanden tatholisch erzogen, trat Mansfeld, weil ihm der Kaiser seine Erbgüter vorenthielt, zur resormirten Confession und protestantischen Sach über und fampfte mit wunderbarer Kühnheit und seltnem Feldberentalent, oft der Einzige, der den niegreichen heeren des Kaisers noch Stand bielt; selbst geschlagen suchtbar, weil er nach seiner Kriegemanier, die Wallenstein später nachahnte, um neue herer und beren Unterhalt nie verlegen war. Er erfrankte, von Bethlen Gabor, dem er zugezogen war, verlassen, auf dem Wege nach Benedig bei Zara und starb stehend, auf zwei Abzutanten geführt, in voller Küftung.



## Benedict Carpzon d. j.

Beb. b. 27. Mai 1595 ju Bittenberg, geft. b. 30. Mug. 1666 ju Beipgig.

Einer ber bedeutenbsten Rechtsgelehrten bes 17. Jahrh., beffen Schriften bas Civil., Eximinal- und Kirchenecht. sowie den Brozeh umfassen und bis in das gegenwärtige Jahrhundert herein fich des höchsten Anlehns bei den Gerichtshöfen erfreuten. Er bat beitigt in Erisben viele wichtige kennter betleibet, namentlich aber als Uttbelsssprecher eine außerordentliche Thätigteit entsaltet, und nur allein 20,000, nach Andern 30,000 Todesurtheile gefällt, was leicht möglich ift, da die meisten Diebstähle mit dem Tode bestraft wurden, und die Alten über derziehen Fälle, sowie über hezenprozesse, gewöhnlich nur in wenigen Blättern bestanden.



# Matthaus Merian der altere.

Geb. b. 22. Cept. 1595 ju Bafel, geft. b. 19. Juni 1650 gu Schmalbad.

Einer der vorzüglichften Künftler des 17. Jahrh., namentlich als Zeichner und Raditer berühmt. Nach guter Borbildung in der Schweiz und Frankreich entfaltete er seine Hauptwirtsamkeit bei seinem Schwiegervater, dem Kupferstreund Buchbandler de Bry in frankfurt a. M., in dessen Geiste er weiterarbeitete. Die Hauptwerfe, die er begründete, sind die "Deutschen Topographien", das "Theatrum Europaeum" und Gottfrieds "Bier Menarchien" und "Archontologia cosmica". Daneben lieferte er ungählige sandschliche und bistorische Einzelblätter, so daß troß seines flaunenswerthen Fleises Manches Gehulfen zugeschrieben werden nung. Seine Stadteansichten find von bleibendem geschichten und fünstlerischen Werthe.



## Martin Opit von Boberfeld.

Beb. b. 23. Dez. 1597 ju Bunglau in Schleffen, geft. b. 20. Mug. 1639 gu Dangig.

Stifter ber erften ichlefiichen Dichterichule; von Bethlen Gabor als Professor nach Beigenburg berufen; Secretar, hiftoriograph und Rath mehrerer schlesischen Berzoge und bes Königs von Belen, Bladislau IV. Opis wirfte mit eblem Eifer fur gebunge ber bentschen Beerle Betheimtelt, Eintichfeit und Patriotismus zur Unterlage, sab auf Reinheit ber Sprache und führte Solben-Ressung fatt Jahlung ein. hierburch charatterifiren fich feine zahlreichen Beefen, bie mehr jermellen und didactichen als aftberischen Berten baben, aber ibren Zwed erreichten, für Berife begeffreten und ihren vom Kaiser geabelten Berfasser zum geseichten Dichter bes Jahrbunderts machten.



# Gruft I., der Fromme, Serzog von Sachjen-Gotha und Altenburg.

Beb. ben 24. Dej. 1601 ju Beimar, geft, ben 26. Darg 1675 ju Gotha.

Die fein jungerer Bruder Bernbard tapferer und umfichtiger Beldberr unter Guftav Abolph, namentlich burch feine Waffenthaten am Lech und bei Lüben ausgezeichnet; mehr aber den Werfen bes Friedens jugethan, daber er dem Brager Frieden 1635 beitrat. Er forgte auf das Eifrigfte fur protesiantische Lebre in Rieche und Schule, war ber Erfte, der bie Missonsche auffaste und brachte fein Land, troß der ibn vom Kriege geschlagenen Wunden, durch weise und umfichtige Berwaltung und Berbesserungen in allen Staats-zweigen zu großer Bluthe. Noch ist der Segen bes "Ernessinischen Zeitalters" unvergessen.



## Bernhard, Bergog gu Sachfen-Weimar.

Beb. b. 6. Mug. 1604 gu Weimar, geft. b. 8. Juli 1639 ju Renburg am Rhein.

Begeisterter protestantischer Kampfer und berühmter geloberr im 30jahr. Kriege; socht unter bem Marfgrafen von Baden, Christian von Braunschweig, Grafen von Mansfeld, Ebristian IV. von Danemart und Gunda Abolph; trat spater als schwedischer Cherhebet, enblich als Gerführer einer deutschen krime unter französischer Derhobeit auf. Bu feinen glangendsten Baffentbaten gebort ber Sieg bei Lühen, wo er nach Gustav Abolphs Tode das Obereommando sührte, und sein Beldung in ber Grafschaft Burgund, dem Breisgau und Elfaß. Sier wollte er wollte er fich ein eigenes deutsche Serzzogthum grunden und flarb, wahrscheinlich burch stanzösische Gift, einen frühen Tob.



### hermann Conring.

Geb. ben 9, Rov. 1606 ju Rorben in Offriesland, geft. ben 12. Des. 1681 ju Gelmftabt.

Ein Universalgenie, fludirte Theologie, Jurisprudens, Medicin, Philosophie, Geschichte, Geographie, Philosogie, und war in vielen dieser Wiffenschaften prattisch thatig. In der Medicin und Bhilosophie erlangte er bas Doctevat, befampfte traftig die Alchimie und föderte bas Etudion der Chemie im Intereffe der Pharmacies in der Jurisprudenz warf er sich vorzüglich auf des Staatsrecht, wurde braunschweiglicher Gebeimerath und Professor Bertift, und übre als Staatsmann und Lebere des Staatsrechts einen weitreichenden Einfluß aus, indem er durch ganz Deutschland und die angenzenden Länder als Autorität galt und von allen Seiten der um Rath angegangen ward.



## Paul Gerhard.

Geb. b. 12, Darg. 1807 ju Grafenhainiden in Cadien, geft. b. 7. Juni 1676 ju Bubben.

In Grimma gebildet und icon bort laut Rectoratszeugniffes "ein leiblicher Dichter" (»Versieuli quoque tolerabiles«), widmete fich Gerhard der Theologie, ward Geiftlicher zu Mittenwalde, ipater zu Berlin, fonnte es aber als eifriger Lutheraner nicht ertragen, auß ber große Aurfürft die Reformirten schüte, verließ, als ihm "geziemende Mäßigung in geiftlichen Streithanbeln" auferlezt wurde, Amt und Land und wurde Archiblacenus zu Lübben. Nicht feine Intoleranz, wohl aber feine Lieder, bei denen man blos an das eine: "Besiehl du deine Wege" zu benten braucht, um ihren Werth zu bezeichnen, sichern ihm ewigen Nachruhm.



## Paul flemming.

Beb. b. 5. Oft. 1609 ju hartenflein im Coonburgiden, geft. b. 2. Mpr. 1640 ju hamburg.

Der beste Lyrifer bes 17. Jahrhunderts, voll Gesubl, Bhantasie und frischer, fraftiger Unichauung und Darfiellung; als geistlicher Liederlichter am besanntesen burch das Gebicht: "In allen meinen Thaten", das er vor seiner Reise nach Persen ofichtet. Alemming machte diese durch manche mertwürdige Erlebnisse ausgezeichnete Reise als junger Arzt im Gesolge einer Gesandtschaft, die der Bergog von holftein nach Bersten geben ließ, um handelsverbindungen angutnupfen. Glüclich beimgetehrt, fiarb Flemming in hamburg, wo er sich einen hausstand begründen wollte, in der Blüthe seiner Jahre.



#### Andreas Gryphins.

Geb. b. 2. Oft. 1616 gu Groß. Glogau, geft. b. 16. Jul. 1064 gu @logau.

Auf mehreren Universitäten und burch große Reifen gebildet, febrte Gryphius, nachbem er in Leiben fechs Jahre lang wissenschaftliche Bortesungen gebalten batte, in feine Seimath zurüch, wurde Landschaftsigndbeus und zeigte sich in Bergi und Poesse als tüchfigen Patrioten. Er hinterließ für damals werthvolle lyrische Gedichte und Epigramme; im Trauer- und Luftspiel aber ragt er weit über seine Zeit hinaus und ist der eigentliche Begründer des Deutschen Drama. Er verstand 14 Sprachen, war Mitglied der Kruchtbringenden Geschlichaft und führte darin den Namen: "der Unsterkliche".



#### Friedrich Wilhelm, Aurfürft von Brandenburg.

Beb. b. 6. Febr. 1620 ju Berlin, geft. b. 29. Apr. 1688 ebenba.

Im Jahre 1640 mahrend schwerer Landesbedrangniß jur Regierung gelangt, ergriff ber junge finft bas Staatsruder mit Kraft und bober Begabung, legte den Geund zur fünftigen Macht Preußens und erwarb sich ben Beinamen bes "großen Kursürften". Er sicherte beim Weltphölischen Friedenswerte ben Reformirten das gleiche Recht mit ben Brotestanten und Katholisen, ersocht manchen glanzenden Sieg gegen Polen, Frankreich und Schweden, ben rubnwollsten bei Bebrbellin 1875, und verlied bem äußerlich beschilteten Etaate burch religible Tolerang und eifrige Beförderung ber Künste, Wissenschaften und Gewerbe die Segnungen des Friedens.



#### giob Ludolf.

Geb. b. 15. Juni 1624 ju Erfurt, geft. b. 8, Mpr. 1704 ju Frantfurt a. Dt.

Gerzoglich fächsticher Geheimerath; Siftoriker und vielseitiger Gelebeter; vorzüglich aber als Sprachen berühmt. Er verstand fünfundzwanzig Sprachen, darunter, außer ben alten, die meisten eropäischen und die wichtigsten orientalischen. Gan; befondere Berdienite erward er sich um das Archiopische, dessen Etudium erzuerfi in Beurichland begründete. Ohne Borganger darin, suchte er sich auf weiten Reisen theils in Bibliotheten, theils durch persönlichen Umgang mit Abhsfiniern zu unterrichten und gab die Archiopieum, beide verfangen im Lexicon Aethiopieum, Psalterium Davidis Aethiopiee, Grammatica Amharicae linguae und Lexicum Amharo-Latinum heraus.



## Philipp Incob Spener.

Geb. b. 13. Jan. 1635 ju Mappoltereifer im Ober. Effaß, geft. b. 5. Febr. 1705 ju Berlin.

Erleuchteter Theolog des 17. Jahrh., der mit seinen "Pia Desideria" und sonst durch Schrift und Wort den zelvtichedengmatichen Eiferen seiner Zeit fraftig entgegentrat und ein wahres, unter rechtem Gebrauche der Bibel durch die That bewährtes Christenthum serderte, predigte und lebte. Ben Frantsurt a. M., wo er 20 Jahre als erster Geistlicher segenereich gewirft hatte, als Oberhosprediger nach Oresden berusen, wurde er von den jächsichen Theologen, die ihm 210 Irrthumer im rechten Glauben zur Last legten, befitg angeseindet. Er ging baher schon 1691 als Props nach Berlin, wurde der Patriarch der Pietisten gescholten und blieb seinem Geiste, der in France in Halle settleckt, treu.



## Abraham a Santa Clara,

eigentl. Ulrich Megerle.

Geb. b. 4. 3ufi 1642 ju Rrabenheimftatten in 2Bartemberg, geft. b. 4. Dez. 1709 ju 2Bien.

Dberer bes Angustinerordens und hofprediger zu Wien; originell in Wort und Schrift; wahrheitsliebend, freimuthig, unerschreden und pflichtreu; übte durch einen oft treffenden, nie verlegenden Big und seinen bilderreichen, gutmuthigen, aber nach dem Geiste feiner Beit zu deurtheilenden humor große Anziedungsfraft aus und hatte unter allen Ständen, in Richge und Literatur, ein gleich große Publitum. Seine lette Schrift führt ben Titel: "Boblangefüllter Weinfeller, in welchem manche durftige Seel sich mit einem geiftlichen Gesen Gott erquiden fann."



#### Gottfried Wilhelm von Leibnig.

Beb. im Juli, nad Aubern im Jan. 1646 ju Leipzig, geft. b. 14. Rov. 1716 ju hannover.

Einer ber umfassendsten und geiftreichsten Gelehrten bes 17. Jahrhunderts, befonders berverragend als Mathematifer durch Erfindung der Differentialrechnung und als Philosoph durch eine Lebre, welche, von Christian Wolf in spikematische Korm gebracht, lange Zeit die vorberrischen in Deutschland war. Der Grundgedante ist, daß allem wachbaft Seienden, auch in der geiftigen Belt, lepte einfache Welenheiten, die Monaden, zu Grunde liegen, die nach einer von Gott, der ursprünglichen Monas, prästabilirten hammonte das Princip iberer Beränderungen in fich tragen. In feiner Tekodicee stellte Leibeinz einen vernünstigen, keineswegs mit passiven Duictismus zu verwechschnen Optimismus auf.



#### Christian Chomafins.

Beb. b. 1. 3an. 1655 ju Leipzig, geft. b. 23. Cept. 1728 ju Baffe.

Berühmter Rechtsgelehrter und Bhilofoph, erleuchteter, feiner Beit weit voranschreitender Denter, erflärter Beind von Babn und Borurtheil; bielt feine Borleiungen deutsch, machte bie Biffenichaft fur's geben fruchtbar, befampite Tortur und Serenprozesse und förbetre bie aligemeine philosophiche Bilvung. Bem erigigiger Lebrifuble burd Denunciationen und geheime Berhafisbeseble vertrieben, flot er nach halle, wo er 1690 an der Ritteracademie, 1604 an ber neuerrichteten Universität ale Berfeifer angestellt, spater mit ber Oberleitung berfelben betraut wurde. Er erwarb fic in viejer Eigenschaft, jowie als Lebrer, Kritifer und Schriftieller gleich ausgezeichnete Berbienfte.



#### Ludwig Wilhelm, Markgraf von Baden-Baden.

Geb. r. 8. 9pr. 1655 ju Baris, geft. b. 4. 3an. 1707 ju Maffatt.

Berühmter Relbberr; Freund und Kampfgenoffe bes Pringen Eugen, gewöhnlich Pring Ludwig genannt. Er folgte ben öfterreichischen Jahnen, biente unter Montecueuli im Gliaß, unter bem Beirgg von Lothringen und bem Kurfürften von Baiern in ben threisichen Relbzügen, zeichnete fich bei allen Gelegenheiten auf und erhielt 1689 ben Dberbefelb in Ungarn. Im ipanischen Erhfelgefrieg befehligte er die faigerliche und Reichsamme, nahm bas tapfer vertheibigte Landau und legte die berühmten Befefligungelinien vom Schwarzwalde nach bem Rhein an. Brinz Eugen erflärte ihn für ben besten und größten Keibherrn ber öfterreichischen Monarchie.



## August Hermann Francke.

Beb. b. 23. Darg 1663 ju Babed, geft. b. 8. Juni 1727 ju balle.

Baftor und Brofessor ju halle, echter Chrift, obicon von ben flarren Degmatikern seiner Zeit verfolgt, groß durch bie in seinem Charatter ausgeprägte seltene Berbindung von außerordentlichem Enthusiasmus mit bem klarsten, nüchrenften Berftande. Auf Gott und gute Menschen bauent, schuf er, mit Richts beginnent, unter ausepseenber Mitwirtung seiner Freunde Neubauer und Elers, bas Baisenhaus, bas Badagogium, die lateinische, die Reals, die Burgers, die Armenschule und, als nutheringende Etablissements, die Buchhandlung, Buchbruckerei und Apothete. Die Frankeischen Stiftungen bilben eine Stadt für fich; die Geetengabl ber dort vereinigten Jugend beläuft sich gegenwärtig auf 3700.



# Leopold I., Fürft von Anhalt-Deffan. Der alte Deffauer.

Geb. b. 3. 3ufi 1676 ju Deffan, geft. b. 8. Mpr. 1747 ju Berlin.

Burft und Felbberr von icharf ausgeprägtem, oft ichroffem, aber überwiegend eblem Charafter. Frühzeitig in preuß. Ariegebienfte getreten, erwarb er fich im fpanischen Erbfolgefriege, neben Eugen, im Ariege gegen Schweben und im schlefichen Ariege ben Auch eines ausgezeichneten Generals. Für feines Landes Bobliabet forgte er, wenn auch nicht ohne harte gegen bie abeligen Gutebefiger, mit Gifer, Umficht und Erfolg. Sein Kamilienleben an ber Seite einer burgerlichen Gemablin, Anna Foie (eine Berbindung, ber er flaatstechtliche Amertennung zu verschaffen wußte) war ein außerft gludliches, und bei Bolt und heer war er trep feiner Raubleit gleich beliebt.



# Christian, Freiherr von Wolf.

Geb. b. 24. 3an. 1679 ju Bredlau, geft. b. 9. Mpr. 1754 ju Balle.

Berühmter Philosoph und Mathematifer, Projessor zu Salle, 1723 wegen angebiider Irtlehren bei Strafe bes Stranges aus bem gante verwiesen, 1740 als Professor, Gebeimerath und Bicefanzler ber Universität, nachdem er inzwischen in Hisenstaffel, mit Beteibung einer Professor zu Marten gefunden batte, zurückgerusen; popularissteb bie Leibnig'iche Lehre und erlangte durch die Klarbeit und Bestimmtbeit, mit der eine Geben gefunden gefunden der gesten gefunden gefunden gefunden gefunden gefunden geben für der geben geben für geben geben geben für geben geben für geben ge



#### Georg Friedrich gandel.

Geb. b. 24. Gebr. 1684 ju Salle, geft. b. 14. Apr. 1759 ju Bondon.

"Der unerreichte Meifter aller Meifter", wie Beethoven, "der Shatespeare ber Tontunst", wie Andere ihn nannten; verdankt seinen bleibenden Ruhm nicht seinen während seiner Lebenszeit viel geseierten zahlreichen Opern, sondern seinen Oratorien, die, ansangs mit Kalte ausgenommen, erst von der Nachwelt ihrem ganzen hoben Werthe nach geschähte wurden. Sändel war zugleich unsbertroffener Birtuos auf Klavier und Orgel und Orgel und ond wirtte von 1700 bis 1712 in Oeutschland und Stalien, von 1712 an in England. Obsichen 1751 erblindet, sehte er die Direction seiner Oratorien bis zu seinem Tode fort.



#### Aurt Chriftoph, Graf von Schwerin.

Geb. t. 26. Dft. 1684 in Edweb. Bommern, gefallen b. 6. Dai 1757 in ber Edladt bei Brag.

Generalfeldmaricall unter Friedrich b. G., einer ber gefeiertsten helben bei Bolf und beer. Er machte jeine Schule unter Gugen und Marlborough, trat ipater in bie medlenburgische Urmee, folug 1719 an ber Spige berfelben bas bannöveriche Reichsezeutionsbeer, ging, nachben ber going born fein genebeber gewerden, in besien Dienste, tampfte glorreich in bei beiden ichlenischen und im fiebenjährigen Kriege und fiel bei Brag, ber wantenben Schladberbning mit ber habne in ber hand veranftument, als Sieger unter bem feindlichen Augelregen. Er war so mild und menschlich als tapfer, auch geiftlicher Lieberbichter und Mititarschriftseller.



## Johann Sebaftian Bad.

Geb. b. 21, Mary 1085 ju Gifenach, geft. b. 28. Juli 1750 ju Beipgig.

Cantor an ber Thomasicule ju Leipzig, einer ber heroen ber Kunft in Theerie und Bragis. Im Orgele und Alwierspiel übertraf er alle gleichzeitigen Birtrusen und wurde burch feine Lehre von bem Fingersate Gründer einer berühmten Schule; als Componift, erhaben und ernft, boch babei gart und weich, vereinigte er eine unerschöpfliche Aruchtbarteit mit selcher Meisterschaft in ber Auserbeitung, baß saft jedes feiner Tonwerte gum Studium bienen fann; und als Lehrer bildete er eine Reibe von Mannern, durch die er feinen Einfluß über alle protestantischen Lander Europas erstrectte.



#### hans Joadim von Bieten.

Deb. b. 18. Dai 1699 ju Wuffran bei Ruppin, geft. b. 26. 3an. 1786hu Berlin.

Baderer Reitergeneral unter Friedrich d. Großen, "der alte Hufar". Inhaber bes von ibm benannten berühmten Regiments; ein ebenjo tapferer und umfichtiger als ents schildfoffener und an Huffeniteln reicher Feldberr, brang 1742 bis Stockeau vor, führte 1742 fein Regiment am bellen Tage mit fühner, glüdlich gelungener glit mitten durch die öfterreichische Armee und zeichnete fich bei Sobenfriedberg und hennersborf, sowie im fieben jahrigen Ariege bei Prag, Rollin, Leutben, Liegnih und Tergau auf das Glängenbste aus. Mis Privatcharatter burch gleich große Lugenben wie als Kriegsheld bervorleuchtend, wurde er der bewunderte Liebling bes Bolts.



## Nicolaus Ludwig, Graf gu Bingendorf.

Beb. b. 26. Dai 1700 ju Dresben, geft. b. 9. Mai 1760 ju herrnhut.

Ein geistvoller und frommer Mann, der, unter Speners und Frande's Einfluß erzogen, in der berichenden Theologie seiner Zeit teine Beruhigung sand und voll ausdauernden Gifers unter Befämpfung vieler Schwierigkeiten mit der auf seinem Gute Berthelsdorf augeschelten Mabrischen Brüdercolonie berrholt der unter biesem Ramen befantet Beispinstellichaft bildete. Er wirfte mit raftofer Thätigfeit durch Moert und Schrift für die innere Keltigung dieser Gemeinde und ihre Ausbreitung nach außen auf dem Missinstenge, machte Reife durch Guropa und Amerika und sah seine Bestrebungen durch geroße Erfolge getrönt. Doch ist das der Gemeinde von ihm eingepflanzte pathologisch-myftische Etement nicht ohne Schattenseiten.



## Leopold Joseph Maria, Reichsgraf von Dann.

Geb. b. 23. Cept. 1705 ju Bien, geft. b. 5. Febr. 1766 ebenba.

Der öfterreichische Kabius Cunctator, wurdiger Gegner Friedrichs b. Gr., einer ber ausgezeichnetsten Feldberren Desterreichs, ber einem altberühmten Geschlechte neuen Glanz wertieb. Daun batte sich ichen im Türkenfriege von 1737—1739 bervorgethan, wurde 1739 keldmarschalt vertiernant, 1745 Generalschlögungmeister und 1751 Relmarschalt. Seine glanzendien Waffentbaten vollzig er im siedenschrigen Kriege durch bie Schladt bei Kochlind und ben Urberfall bei hochfirch, am 18. Juni 1757 und 14. Etrober 1758. Rur in einigen Källen, namentlich wo es galt, ben bestegten Keind zu vernichten, artete sein vorsischtiges, in ber Regel weises Jögern in Unentichtossend aus.



## Friedrich von Sagedorn.

Grb. b. 23. Mpr. 1708 ju Samburg, geft. b. 28. Oft. 1754 ebenba.

"Der Dichter der Grazien", wie man ihn wegen seiner fur die damalige Zeit außerst selbenen Formengewandtheit, sowie der Reinheit, Leichtigkeit und des Wohlklangs seiner Sprache wegen nannte, batte fich neben seinen Rechtsstuden der Lieturt, namentlich der alten flassischen und der neuen ausländischen gewidmet, sand als Secretar einer englischen Sandelsgestlischaft in Samburg bebagliche Muße, der Kunft zu leben, und erward ich des Berdienst, Sied, Kabel und voerliche Erzählung, worin er sich bestonders ausseichnete, auf reineres Geführ um natürlichere Darftellung gurückzuführen. Seine poetischen Produtte wurden vielfach componirt und in Sammlungen, Jugendschriften und Declamiteucher aufgenommen.



## Albrecht von Saller.

Geb. b. 16. Oft. 1708 ju Bern, geit. b. 12. Tej. 1777 ebenba.

Dicter, Philosoph, Arzt und Naturforicher; Professor in Gottingen, Grunder und Prafibent ber Societat ber Biffenschaften baselbit. Mitglied bes großen Rathe und Immann zu Bern; ein Mann von reichem Geifte, tiefer Gelehrsamkeit und eisernem Rieiße, ber ibn in feinen weitgreisenden Birtungstreisen eine praftische und foriffitellerische Thatigieit entsatten ließ, die ans Bunderbare grenzt. Die Naturwissenschaften hat er durch die gediegensten Forifdungen bereichert; seine bieflassigen Berte und ungabigen Beitrage in gelebtre Zeitschriften füllen eine Bibliothet. Außerbem schrieb er Romane und elegische und die beitafte Getrafte, unter welchen letteren "Die Alberden schribe Ruhm erlangten.



## friedrich II., König von Preußen.

Geb. t. 24. Jan, 1712 ju Berlin, geft, t. 16, Ang. 1786 cbenba.

Man nannte ibn ben "König", ben "Großen" unt, weil bas noch ju gering, ben "Einzigen". Seine ausgezeichneten Regententrugenben, bon beneu manche Schattenseiten und harten völlig überstrablt werben, techtiertigen hobes lob. Erleuchteten Geiftes, Sort ber Glaubens- und Denffreibeit, gewaltig im Ariege, nach Sieg und Riebetlage bem Gegner gleich gefährlich, in Unglud am größten, erbob er Preußen zur Weltmacht, beilte die Bunden bes Kriegs burch treffliche Armaltung im Frieten, machte nie Staatsichulben und binterließ einen Schat ben mehr als 70 Millienen. Sein Bahlipruch war: "Der König ift ber erfte Diener bes Staats."



# Chriftoph, Ritter von Gluck.

Beb. b. 14. Febr. 1714 gu Weibenwang in ber Oberpfalj, geft. b. 15. Rov. 1787 ju Bien.

Ein großer, Bahn brechenber Meifter ber Tonbichtung, ber in feinen Opern burch würdige Bebandlung bes Teptes ben Gebanten und Befühlen vollen mufftalischen Ausberuck gab und bie bles finnlich, melobische Beise, sowie bie allgemein gebräuchlich gewesenen willkurliche Misbandlung und Berftummelung bes Teptes verwarf. Seine trefflichsten in biesem Geifte gehaltenen Berte, die beiben Iphigenien, Orpbeus, Alceste, Armita, Echo und Nareiß, schrich er im böberen Alter. Die Iphigenie in Tauris, Text von Bailli von Rollet, wurde in ben beiben erften Jahren nach ihrem Erscheinen in Paris 170 Male gegeben.



## Gottlieb Wilhelm Rabener.

Geb. b. 17. Cept. 1714 ju Wachau bei Leipzig, geft, b. 22. Mar; 1771 gu Trebben.

Beliebter Satyrifer bes 18. Jahrh.; besuchte bie Fürstenschule zu Meifien und bie Universität Leipzig, findirte die Richte, widmete fich bann bem Steuerfache und war julcht Steuerrath zu Dresben. Er gehörte mit Gartner, Gellert, ben beiben altrene Schiegel, Jadoparia, Aramer, Arnold, Schmidt, Geber, Giefele und Rlopfied bem Leipziger Dichterbunde an und veröffentlichte seine meiften Satyren in ben von bem Bunde berausgegebenen "Bremer Beitragen". Spaten wurden sie in 4 Banben "Satyricher Briefe" und ben von Beife berausgegeben "Freundickaritichen Priefer" gejammelt. Rabener bewährte fich, wie im Leben, jo in seinen Schriften, als durchaus edlen Charafter.



## Ewald Chriftian von Rleift.

Geb. b. 3. Dai 1715 ju Beblin bei Roelin, geft. b. 24. Mug. 1759 ju Franffurt a. b. D.

Ein Dichter voll warmen Gefühls und tiefen Naturfinns, ber fich ber Sallifchen Sangerichule, namentlich Gleim und Ramler, anichloß und besonders burch das beidreis bende Gedicht "ber Frühling", bem er bie andern Jahreszeiten nachfolgen laffen wollte, oden eined beifen Plan zur Ausführung zu bringen , einen Ruf begründete. Dem Studium ber Rechtemiffenichaft, ju dem er bestimmt war, jog er die Sprachen, Philosophie, Mathematit und Philir vor, trat dann in danischen, pater in preußichen Kriegsdienst, zeichnete fich durch ober personische Tapferfeit aus und fiel in der Schlacht bei Kunnersborf als Major an ber Spige bes Regiments.



## Chriftian Fürchtegott Gellert.

Geb. b. 4. Juli 1715 ju Bannichen im fachf. Erzgebirge, geft, b. 13. Dez. 1700 ju Leipzig.

Auf ber Kürstenschule Meißen und ber Universität Leipzig gebildet, ward ber förpertich leitende aber geistig fiarte Mann 1751 Professor er Poilosophie zu Leipzig, las über Dichtlunft und Berediamteit, später über Moral, zeichnete fich bei einem außerst fruchtsaren literartischen Birten besondere durch seine Rabeln und geistlichen Lieber aus und erfreute fich der ungetbeilteften, entbussaftischen Lerebrung seiner Zeitgenoffen. Siezu wirtet beile seine liebenswirdige Bersonichtleitet, beils ber hobe und bleibende Berth seiner genannten Dichtungen, theils ber große sittliche Einfluß, den er durch Bort, Schrift und Leben aussübet. Friedrich b. Gr. nannte ihn ben vernünftigsten aller deutschen Gelehten.



## Johann Joadim Winkelmann.

Geb. b. D. Des. 1717 ju Stenda', menchlertich ermorbet b. 8. Juni 1768 ju Erieft.

Ausgezeichneter Altertbums, und Aunstjoricher, Schöpfer ber eigentlichen Aunstwiffenschaft; war ber Sobn eines armen Schubmachers, studirte mit frember Unterführung, wurde gegen die Jusicherung günftiger Stellung in Rom aus Aunstentbussame karbolit, sand bede Gomer und erfielt 1763 das Amt eines Oberaufschers über alle Altertbumer in und um Rom. Er entnabm die Grundlebren seiner noch immer betrickenden Theorie aus dem Geist des Altertbums, den er anichauend durchdrang, und entwicklite sein Suften in vollendeter Darstellung, Sein Sauptwert ist: "Geschichte der Aunst des Alterthums", Er fiel zu Triest als Opfer gemeiner Sabzucht.



## Gideon Ernft Freiherr von Loudon.

Geb. b. 10. Cft. 1716 ju Toogen in Lieffand, geft. b. 14. Juli 1790 gu Rentigidein in Dabren.

Generalifimus bes öfterreichischen Seeres, ein Bertrauens- und Ehrenpoften, ben ibm Raijer Joseph II. gab, und ben feit Gugen Keiner wieder betleibet hatte, Loubon, frührt urufischem Kriegedienft, wandte fich 1742 nach Lefterreich, wo er Sauptmann unter Trend wurde, bei allen Gelegenbeiten tapfer focht, aber mit manchen hinderniffen und Unfeintungen zu fampfen batte, bis ber siebenjährige Arieg ibm Gelegenbeit gab, sein ausgezeichnetes Seldberreitalent zu zeigen und fich burch seine Baffenthaten bei Kellin, hochstred und Runnersborf bie glangenbie Anertennung zu verschaffen. Unter Joseph erwarb er sich neuen Auch bei bei Beltzug gegen bie Türken.



## Adam Friedrich Gefer.

Beb. b. 18. Febr. 1717 ju Bregburg, geft. b. 18. Dar; 1799 ju Leipzig.

Einer ber gefeieriften Maler bes 18. Jahrhunderts, besonders verdienstwoll burch ben Ernft, mit welchem er die zu feiner Zeit herrschenden Aunftsebler: Geschmadlofigieit und unnatürlichteit, betampfte. Er war vertrauter Freund Wintelmanns, auf bessen tieferes Studium ber Antile er nicht ohne Einfluß blieb, wurde 1763 Director ber neuen Runftsichule in Leipzig, zahlte Goethe, der mit bochfter Achtung von ihm spricht, zu seinen Schleten und bilbete manchen wadern Meister. Untermüder thatig, binterließ er zahlreiche Runstwerte fomigte Veipzig mit vielen Frestogemalben und arbeitete bis wenige Tage vor seinem Tode mit ungebrochener Krast.



## Johann Wilhelm Ludwig Gleim.

Beb. b. 2. Mpril 1719 ju Grmeleben bei halberftabt, geft. b. 18. Febr. 1803 ebenba.

Der Bater Gleim genannt, von seiner vaterlichen Fürsorge für junge Boeten — benn eine frübe Tauidung hatte ibn auf eigene Familienglud verzichten laffen — lebte forgenfrei, als Domietretär zu Salberfadt, frater als Canonicus zu Balbed, den Musen und der Arcundichaft. Nicht seine anatreentischen, sondern seine Kriegslieder "des Breußischen Grenabiers" find bas Beste, was er bichtete. Sie athmen bas frische Kriegerleben, das er als Ertretar bes Pringen von Brandenburg. Comett geführt, und brachten ibm, als er im beden Alter erblinder war, ben Ehrennamen eines Preußischen Diffian ein, ben ihm die Konigin Louis gab.



#### Johann Gottlob Immanuel Breitkopf.

Geb. v. 23. Rov. 1719 ju Leipzig, geft. b. 28. 3an. 1794 cbenta.

Befiber einer berühmten Buddenderei und Edriftgießerei zu Leipzig; ein geiftvoller und erfindungereider Mann, der mit Gulfe marbematijder Kenntniffe nach Albrecht Durers Beispiel und Mufter die deutschen Topen, die in Gefahr waren, von den lateinischen verängt zu werben, in ausgezeichneter Weife verschönte, hätteres und dauerhafteres Letternzeug, sowie verbefferte Giefformen und Breffen berfiellte, den Notendrud mit beweglichen Topen ungefallete und fein Gefähr, das über 400 Alphapete besaß, zu glänzender Blütbe und Bedeutung erbeb. Er war auch ichtiftsellerisch thatig und binterließ die Borarbeiten zu einer Geschichte der Buchtruderfunft.

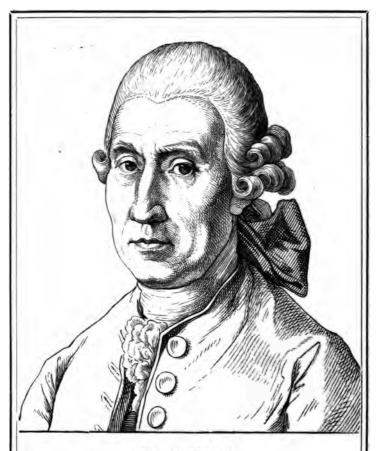

# Conrad Echof.

Geb. b. 12. Mug. 1720 ju Samburg, geft. b. 16. 3uni 1778 ju Gotha.

Sohn eines Stadtsoldaten und Theaterdieners ju hamburg, brach fich Edhof burch die Macht feines Genies Bahn, wurde, ohne ein ebenbürtiges Borbild zu haben, der erfle etutische Schauspieler, der als wahrhafter Aufniler auftrat, und bat die mit joldem Ersfolge, daß Alles bingeriffen wurde und Manner wie Leifung. Iffland, Engel feines Lobes nicht fatt werben tonnten. Echhof befag ein bezauberndes Ergan; fonft hatte er mit dem Acubern zu tampfen, da er von manchen Korperfehlern verunstaltet wurde, die er aber auf ber Buhne zu verbergen ober aufe trefflichte zu benugen wußte.



#### Juftus Möfer.

Geb. b. 14. Des. 1720 ju Conabrud, geff, b. 8. 3an, 1794 ju Burmont.

Berfasser ber "Natrictischen Phantassen"; Advocatus patrias und Geheimer Referendar (factischer Minister) im Bistbum Conabrud; regierte in bieser doppelten Eigenichaft, deren Biberspruch er durch wahren Patrictionus zu losen wußte, 30 Jahre lang mit gerßem Segen. Seine Mazime war Keibaltung an den bestehenden Grundsprune, aber freisfinnigste und weblwollendste Anwendung berselben. Durch seine Patrictischen Phantasien, in denn er das, was er ausführen wollte. fasisch besprach, und die Geethe nach Einsch, lieberscher, Behandlung und humer den Sehriften Franklins an die Geite stellt, wirtte er weit über sein Baterland und seine Zeit hinaus.



# Ferdinand,

#### Bergog ju Braunfdweig-Bolfenbüttel.

Geb. b. 11. 3an. 1721 ju Braunidmeig, geft. b. 3. 3uft 1792 ebenba.

Kelbberr im fiebenfabr. Kriege, Inhaber eines preußischen Regiments und Generallieutenant, "unter ben vielen Kriegsmeistern ber Zeit einer ber ausgezeichneisten", besenders berverstraßtend als Oberbeieblsbaber ber englisch druftigen Obstresations-Arme in Weispbalen, dren beteregene Elemente er trefflich zu einen wufte, und mit ber einer bas bedutend flätfere französliche geer glanzende Vertreile errang. Nach dem Krietensabschund verließer den preußischen Mittarbienft und lette in Braunichweig der Wissendarfund Kunft, die er fraftigit förbeite, und einer freimaurerischen Mirfamteit, die in durchgreifenber Interflüßung Armer und anderen wehltzätigen handlungen ihren hauptsächlichten Ausbruck fant.



# Friedrich Wilhelm, Freiherr von Sendlig.

Beb. b. 3. Jebr, 1721 gu Ralfar (n. M. gu Rece) bei Cleve, geft. b. 7. Nev. 1773 gu Berlin.

Berühmter Reitergeneral unter Friedrich b. Gr. Schon als Anabe ein tollfübner Reiter, erwarb fich Cepblig frühzeitig eine ausgezeichnete Kenntnig des Kavalleriedienstes, ward mit 24 Jahren Major, macht jeine Schwabren zur besten im gangen Seere und übre, ub böhren Chargen gelangt, auf bie Umgefaltung der preußichen Reiterei einen durchgreifenden Einfluß aus. Seine glangendfte Baffenthat vollsüberte er bei Regbach, wo ber Sieg bauptsachlich ibm vertanft wurde, nachdem er vorbet ben Marichall Soubife is fonell aus Geba gejagt batte, baß er bes Bringen Plag an ber unberührten Mittagetafel im Schloffe selbst einnehmen konnte.



## Immanuel Rant.

Beb. b. 22. Apr. 1724 ju Ronigeberg in Brengen, geft. b. 12. Febr. 1804 ebenba.

Der Königsberger Beltweise; Begründer einer neuen philosophischen Aeta; voll tiefer Natur., Menichene und Geschichtstenntniß. Er zieht in seiner, Aritit ber reinen Bernunft" biefer ibre Grenze und beweißt, daß metaphnfices Biffen, also jede Specusart on über Biffensreicheit, Unfterblichteit und Gott, unmöglich ein, gelangt aber abiesen bediften Been auf dem Sehiete der Ettlichteit vurch den prattifchen Gebrauch der reinen Bernunft in Auffindeung der ihr erfatrungsgemäß zugänglichen Eittengesehe, und der Folgerungen daraus. In seinen hauptwerten troden und ichwerverständlich, ift er in seinen sonstigen Schriften, wie es auch sein freier begeisterter Bortrag war, lebendig, voll Wis und Laune.



# Friedrich Gottlieb Alopftock.

Beb. b. 2. Juli 1724 ju Queblinburg, geft. b. 14. Marg 1803 ju Ottenfen bet hamburg.

Klopftock Genius gab ber beutiden Vocfie ben erften Anftoß ju jener Neubelebung, die in der flassischen Beriode ihren Abschluß fand. Unter völliger Losjagung vom französsischen Geichmach brach er mit seinem Maistas und mit seinen Oben die neuen Babnen, bezauberts burch Gerogkartigleit der Eroffe, entbufalisse bekandlung berfelben, Ander der Sprache und Reubeit der Formen und wurde der Liebling der Nation. Dennoch war er troß seiner innig-vaterländissischen Gennung nicht ganz deutsch; und dies, die antise korm und die nordische Mothologie, entzog ibm, nicht die hobe Berehrung, aber die vertrauliche hingebung der Rachwelt.

7



# Ewald Friedrich Graf von Bergberg.

Beb. t. 2. Cert. 1725 ju Gottin in Commern, geft. b. 27. Dal 1795 fit Berlin.

Berühmter preußischer Staatsmann unter Friedrich b. Gr., namentlich im Bache bet auswärtigen Angelegenheiten, die er, bei aller Tffenheit und Gerabheit seine Charaftere, zur größten Zufriedenheit und unter bantbarer Anerkennung seines Gebieters verwartete. Reben seiner biplomatischen Witsfamfeit erwarb er fich große Verbienfte um Wissfamfohaft und Nationalotonomie, war Mitglied und Curator ber Alademie, betrieb die Berbefferung ber beutichen Sprache nach Leibnigen Plan, forberte das Schulmeien, judbte ben Schullebren durch ben Seidenbau, ben er mit großer Borliebe pflegte, ein Rebenverdienft zu verschaffen und bielt auf seinem Gute Bris bei Berlin eine Musterwiitbichaft.



# Christian Felix Weiße.

Geb. b. 8, 3an. 1726 ju Minnaberg, geft. b. 16. Deg. 1804 ju Beippig.

Beliebter und außerft fruchtbarer Dichter und Schriftfteller; von 1762 an Kreissfieuereinnehmer zu Leipzig, früher Erzieher und Geiellichafter; weihte jede Mußestunde ber Literatur und verforgte bie Beitzgar und andere Bubnen mit einer Menge gern gesehner Luft- und Trauerspiele, ließ "Scherhafte lieder" nut "Amagenenlieder" ericheiner Reigierte mehrere Bande ber Bibliothef ber ichonen Biffenichaften, übersette ben Toriaus und widenete fich aultgit ber Jugenliteratur, ein Fach, in welchem er fich burch sein Bochenblatt für Kinder, seinen Kinderfreun und ben Briefwechsel ber Familie bee Kinderfreund und ben Briefwechsel ber Familie bes Kinderfreundes ben ausgebreitetsten und bauernbiten Ruhm erwarb.



# Friedrich Beinrich Ludwig, Pring von Preußen.

Beb. b. 18. 3an. 1726 ju Berlin, geft. b. 3. Hug. 1802 ju Rheineberg.

Gr war ber rechte Urm seines Bruders, Friedrichs b. Gr., ber ihn ben Belbherrn ohne ein nannte, und rettete namentlich nach ber Schlacht von Aumersberf durch feibertage. Beratienen gegen Daun Preugen vor ben verberblichen Bolgen jener Riedrlage. Db Prinz heinrich bei feiner Unwesenheit in Betersburg durch bie Raiferin Katharina, und Friedrich b. Gr. burch ben Prinzen, zur Theilung Bolens bestimmt worben, ift bistorisch unermittelt. Rach 1786 zog er fich auf sein Schloft Rheinsberg zurud und lebte der Kunft und Wiffenschaft, bie er fiets gepflegt batte, ausschließlich.



# Daniel Micolaus Chodowiecki.

Geb. b. 16. Dft. 1726 ju Tangig, geft. b. 7. Febr. 1801 ju Berlin.

Maler und Aupferstecker; Director der Alabemie ber bild. Kunfte zu Berlin: aussgezeichnet durch Originalität, treue Charalterifil, feinen humor und achte Sittlichfeit, Bergüge, die fich in seinen trefflich gestechenen Blattern in schönfter Bereinigung frisch und lebendig ausberägen. Err war auseri fruchen, illufriche die beliebeigen Werte stern Beite, namentlich Schriften und Gedichte von Basedow, Bürger, Gellert, Gotter, Lavater, Lessung, machtnet, Schiller, Bos belater, und binterließ mehr als 3000 Blatter. Bon seinen geschneren Urbeiten sind die berühmtesten "Calada Abschied von seiner Familie", "Gesangene Ruffen" und "der Tod bes herzogs Leopold von Braunschweig".



# Anton Rafael Mengs.

Geb. b. 12. Marg 1728 ju Muffig in Bobmen, geft. b. 29. Juni 1779 ju Rom.

Ein aus ber harten Schule eines roben Baters bervergegangener ebler Charafter und vertrefflicher Künftler. In Dredben erzogen, sand Mengs an König August III. einen mächtigen und freigebigen Gönner, bildete fich ju Rom, wurde Director einer Malerafabemie bafelbft, fpater hesmalten König Karls III. ju Madrib und lette abwechfelnd an beiben Orten. Unter Nachahmung ber besten italienischen Meister wirfte Mengs theils burch eigenes Beispiel, theils durch Lette und Schrift für Wiederverziüngung der Kunft. Seine Gemälbe find zahlreich, das bedeutenbste die Apotheofe Trajans. Nicht an Genie, aber in Correctbeit, Sarmenie und Grazie fam er Rafael gleich.



# Mofes Mendelsfohn.

Geb. b. 9. Cept. 1729 ju Deffan, geft. b. 4. 3an. 1786 jn Berlin.

Ausgezeichneter israelitischer Schriftfeller und popularer Philosoph. Ben feinem armen, aber unterrichteten Bater, bem Elementarlehrer und Thora-Schreiber Menbel, gut vorgebildet, erwarb fic Menbelejehn burch Selbifftubium und die Beibulfe waderen Freunde unfassende wiffenigatitide Kenntniffe, ward Erzieber im Saufe bes Seiden sabrifant Bernard zu Berlin, zuleht Compagnon besselben, und ichrieb, von Leisung getegt, seine "Briefe iber bie Erwinfindunger" und mit Leisung ameinichaftlich, Woep, ein Metaphositer". Später nach vielen Seiten bin literariich tharig, erward er sich burch seine beiben Gauptwerte "Phadon oder über Unsterblichkeit der Seele" sowie "Beruglalem oder über teligigie Racht und Jubenthum" bleibenden Aubm.



# Gotthold Ephraim Leffing.

Beb. b. 22. Jan. 1729 ju Rameng, geft. b. 15. Febr. 1781 ju Braunichmeig.

Der größte Kritifer und einer ber größten Dichter Deutschlande; Berfaffer bes Laocoon, bes Rathan, ber "Erziebung bes Menschengeschlechte" und anderer unsterblicher Berte. Mit einem Berfande von durchdringender Schärfe hohe Genialität und Gemuth verbindend, wußte er nicht blos Fehler aufzubeden, sondern auch burch eine Fülle der fruchtbarften Gedanfen Anregung zu geben und durch eigene Musterschöpfungen die Bege zu bahnen, übte auf alle zweige der Aunft und bie wichtigften Gebiete ber Wiffenschaft ein belebendien Einfluß aus, befreite die gesammte Literatur von allem fie festenden Fremdartigen und brachte sie zur reinen Entfaltung bes ihr eigenthumlichen Geiftes.



## Christian Gottlob Benne.

Geb. b. 25. Cept. 1729 ju Chenmig, geft. b. 14. Juli 1812 ju Gottingen.

Sobn eines armen Leinwebers, ber von fich felbft fagte: "Der frübeste Gespiele meiner Rinbeit war ber Mangel, und die erften Einbrüde machten bie Ehranen meiner Muter, die fur ihre Kinder fein Brod wußte." Doch brach er fich Bahn; wurde einer der berähmtesten eurepäischen Ebitelegen, faste die Abriloegie nicht blos vom sprachlichen, sondern vom höheren Standpunste des den ganzen Menschen veredelnden sittlichen Moments auf, und wirfte in biefem Sinne mit größtem Erfolge burch Schrift und Bebre neunundvierzig Jabre lang als Prosession beredfamteit und Director des Philologischen Seminars zu Göttingen.



#### Joseph Sandn.

Geb. b. 31. Marg 1732 ju Robran an ber Leitha, geft. D. 31. Mat 1800 ju Blen.

Cobn eines armen Webers und Conntagebarfenfpielers, bilbete fich hapbn unter Muben und Entbebrungen burch eigene Kraft zu einem ber bertlichsten und beliebteften Componiften, blieb von 1760 an, wo er Kapellmeister des Burften Elechage wurde, diefen iber 30 Jahre getren und ichuf, ber Erste, bei in bieset Born componiste, seine ficonen Edmend und eine Menge trefflicher Cauartette, Concerte und anderer Lonwerte. Rach bes Fürften Tobe ging er nach England, wo er eine glangende Aufmabme fand; und beimgefehrt, als hober Sechziger, ichrieb er seine Meisterwerte, "die Schöpfung" und "die Jahreszeiten".



## Johann Karl August Mufaus.

Geb. 1735 ju Bena, geft. b. 28. Oft. 1787 ju 28eimar.

Beliebter bumoriftischer Schriftfeller; Theolog und Pastor designatus, aber, weil er einmal gefangt, ben ber Gemeinde, ju ber er berufen war, mit Erfolg verworfen; wurde Bagenboimeifter, ipater Professe am Gwmnassum ju Weimar und idrich mehrere, theils gemitblich-bumoriftische, theils fatheriche Ergablungen und Romane, die zu ihrer Zeit vortreffliche Birtung baten und mit außererbentlichen Beifall aufgenommen wurden. Zu letzteren geboren bie gegen bie übertriebenen Richtungen auf dem Gebiete der Ebnssieme mit Kume anzulamvienden "Bobstognomischen Reilen" und der den Englischen Grandische Deutsche Genanischen Beiten ber den Englischen Grandischen der Deutsche Grandischen der Deutschen".



## Chriftoph Martin Wieland.

Beb. b. 5. Cept. 1733 in bolibeim bei Biberad, geft. b. 20. 3an. 1813 ju Contamiffatt bei Beimar.

Einer ber bedeutenbsten beutichen Dichter und Schriftsteller; von früher Jugend an literarisch ibatig, gehret, Kangleibirector, Professo zu Erfurt, seit 1772 Erzieber ber Pringen und hofrath zu Weimar. Die Schriften feiner erfien Beriode find meralisch-didactift und orthodorzelotisch; feine wateren athmen ben Geist einer griechisch-französischen Lebens-philosophie, in der das sinnliche Princip oft zu vorberrichend ift. Aber fein und vielfeitig gebilder, durch seinen Deren ber erfte Romantifer. Meister in der Form, voller Grazie und kinnuth, überall anregend und befruchtend, leistete er unendlich viel für ben Glang und bie Plütbe bet deutschen Gierratut.



## August Ludwig von Schlöger.

Orb. b. 5. Juli 1735 gu Jagfifter i . b. Grafid. Dobenlobe-Airdberg, geft. b. 9. Cept. 1809 ju Gottingen.

Berühmter Beschiches oricher und Staaterechteleber: besuchte bie Universitäten Bittenberg und Gottingen, wurde Leber ju Eroefholm und Petereburg und seit 1767 ordenticher Projeffor der Bolitif in Göttingen, Schlöger verband mit umfassendet Gelebesanteit einen bellen Geift, war zugleich gründlicher Statifilter und wies die Geschichtespericung in
neue Babnen. Seine vorzüglichsten geschichtlichen Berte find: "Allgemeine Nordische Geichichte", "Beltgeschichte im Auszuge und Zusammenbange", und "Borbereitung zur Beltgeschichte für Kinder". Bugleich enfaltete er als politischer Schriftseller durch seinen "Briefwechsel" (10 Bande) und die "Stackbanden (18 Bande) eine langjährige freis mütbige, unerschrechen und einflufreiche Birfignsteit.



# Joadim Chriftian Hettelbedt.

Beb. b. 20. Ecrt. 1738 ju Gotberg, gent. b. 19. Jan. 1824 cbenba.

Bis in bie Mannesjahre fühner Seefahrer in beiben Gemisphären; bann gewerbtreibenber Bürger und Ratbeberr in seiner Baterftabt, ber Festung Colberg, und noch im Greisenalter helbenmutbiger Unterstüger Gneisenau's gegen bie sieggewohnten Transesen; überall, wo es zu beiten und zu erten gab, mit Ratb und Taat zur fant, Sein, Bermögen und Veben freudig jum Opfer barbringent; das Gritzebte mit Willensfeftigseit, Gifer, Geiftegegenwart und Unficht burchführend, machte Nettelbed sein langes Beben burch Tbaten und Erfolge fruchtbar und binterließ bavon eine feiner wurdige, bochf frannende und intereffante, bech gang einsache und innerlich wahre Selbstbiegraphie.



# Friedrich Wilhelm Berfchel.

Beb. b. 15, Rov. 1738 ju pannover, geft. b. 25. Aug. 1822 auf feinem Landhaufe bei Windfor.

Bon feinem Bater, einem gebildeten Mufifer, erhielt herschel größtentheils felbit, wie in Mufit, so in Sprachen, Mathematit und Phofit Unterricht, ging ichen 1757 nach England und blieb für immer bert. Er war ansangs Organist zu halifar, ipater Mufitbirector zu Bath, und baute bier als aftenemischer und optischer Diettant jene Riesentelestope, mit benen er neue Bunder am himmel, namentlich in den Nebelfleden und Doppelfternen, aufschloß, den Uranus entbedte, sonft die wichtigften Forschungen machte und fich Weltrubm in ber Aftronemie erwarb, ber Wissenschaft, der, nachdem ihm Georg III. eine austömmtiche Lage verschaft batte, sein späteres Leben allein gewidnet blieb.

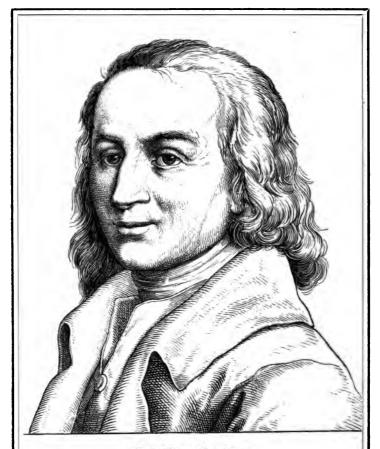

#### Matthias Claudius.

Geb. b. 15. Mug. 1740 gu Dleinfeld im holfteinifden, geft. b. 21. 3an. 1815 gu hamburg.

Sanger des Abeinweinlieds "Befranzt mit Laub ben lieben vollen Becher", Bolfsdichter und Bolfeichriftsteller im ebelften Sinne des Worts. herausgeber des "Bandsbecker Boten" unter bem Namen Asmus ; lebt als Schriftsteller zu Kandsbeck und übte durch seine zugleich unterhaltenen und belebrenden, lichtvollen und gemeinverffändlichen Edriften bestelle beitern humors und frafriger Gemüthlichteit einen bedeutenden Ginfluß aus. Er sammelte seine Becke felbft unter dem Tiel: "Asmus omnia sua seeum portans (Werte des Bandsbecker Boten). In den lepten Jahren ward er durch einen hang zur Mpflif seinem frühern Streben entstemdet.



# Johann Beinrich Jung, Stilling.

Geb. b. 12. Gept. 1740 gu Grund im Bergogthum Raffau, geft. b. 2. Mpr. 1817 ju Rarlembe.

Jung, der fich später Stilling nannte, lernte als Schneiber, bildete fich burch Selbstudium, wurde Sauslehrer, sparte und ftudirte Medicin. Er pratticirte mit außerordentslichem Erfolg als Augenarzt, wander fich aber später zur Nationalöfonomie und wurden Professor der Kamercalwissenighaten zu Seibelberg und Marburg. Außer zahlerichen nationalöfonomischen Schriften binterließ er Gedichte und mehrere Romane von milber pietifischer Fakbung. Seinen Rus begründete er burch die Selbstüsgraphie "Stillings dawiliges Weben" solgte, großes Ausselbste und Banderichaft", der später, Lillings fausliches ehrem spiter großes Ausselbsten erregten seine excentrisch phantastischen "Seenen aus bem Geistereiche", "Ibeorie der Geistertunde" und "Apologie der Theorie der Geistertunde".



# Joseph II. von Befterreich, deutscher Kaifer.

Geb. b. 13. Mar; 1741 ju Wien, geft. b. 20. Febr. 1780 ebenba.

Durch Studien und Reisen vorbereitet, ein hocherleuchteter Charafter, schuf Joseph in seinen Erblanden in allen Staatszweigen neues Leben, ordnete die Kinanzen, schenkte dem Staatsschaft 22,000,000 fl. aus Privanmitteln, bob Ackerbau und Kabriten, verbessete des Soos des gemeinen Soldaten, gab Gescholere und Prozesbordungen, schaffte Lortux ab, erlief bas Toleranzedit, zog Klöster jum Besten des öffentlichen Unterrichts ein, gründete Bibliotheten, Krantenbaufer, gemeinnußige Anftalten, blieb die zum Tode ein königlicher Apostel ber humanität, bandelte aber oft zu rasch und wurde frühzeitig sowohl felbst als in vielen seiner Schöpfungen ein Opfer der Interessen und Borurtheile.



# Gebhardt Lebrecht v. Blücher,

Geb. b. 16. Des. 1742 ju Roftod, geff. b. 12. Erpt. 1819 auf feinem Gute Arieblowig in Schleffen.

Breußischer Generalfelmarschall, befannt als "Marichall Borwarts"; wat im Jahre 1812 eine Sauptstige ber Erbebungspartei gegen Napoleon und erbielt Oberbefelt über die Breußen und ein Cerps Aussen. Er verdanft seine glanzenden Baffentbaten, namentlich is Babliadet, an ber Kapbach, eripsig, Laon und Barterlo, sewie seinen zweimaligen Gingag in Paris der ungeführen Berwegenbeit seiner Anarisse und den großen von ibm sied anerkannten Berdeinsten seines Generalstadiches Geschenung ben böchsten Aubm aber erward er sich durch Enterjie und Selbständigkeit, mit der er ber zögenden Diplomatic bei Berfolgung seiner kühnen Feldzugspläne veranging.



# Carl Theod. Ant. Maria, Reichsfreiherr v. Dalberg.

Bob. t. 8. Febr. 1744 ju hernsheim bei Borms, geft. t. 10. Febr 1817 ju Regensburg.

Mus einem altberübmten Geichlecht entflammt, reich an Geift und ber, trefflich erzogen, flieg Dalberg ichnell zu beben Stellen, belleibete fie rubmvoll und ertrug ben Bechfel mit Gleichnutb. Schon 1772 turfürflich Mainzischer Stattbalter zu Erfurt, 1787 Coodjutot zu Mainz, 1799 Fürfbeifchof zu Conftan, 1802 Aurfurt zu Mainz, 1808 Auff Primas und Greifberzeg zu Frankfurt, 1813 nur noch geftlicher Bürbenträger. Erzbijchof zu Regensburg, entfaltete zu berall eine auf bas Erte und Gute gerichtete, für Wiffenichaft, Aunft und gewerfliche Interffen gleich forberliche Thattagett und ficherte fich theils burch biefe, theils burch viele werthvolle Schriften einen bleibenden Rachrubm.



# Christian Gotthilf Salzmann.

Geb. b. 1. 3mi 1744 gu Commerba a. b. Unffrut, geft. b. 31. Dit. 1811 gu Echnepfenthal.

Berühmter Padagog und Bolfsichriftfeller, Stifter ber Erziehungsanstalt zu Schnepfentbalt, burch Beispiel und Lehre in Morten und Werfen um bie deutsche Jugendbildung gundete verbient. Früher Beisticher, dann Religionslehrer am Philanthropin zu Deffau, gründete er 1784 Schnepfentbal, wo er in Pestalozzischem Geiste wirfte und treffliche Manner, wie Undes, Bechflein, Lenz, Solger, Gutemuthe 2c. zu Mitarbeitern wählte, so daß die noch blübende Anfialt bald europäischen Auf erlangte. Seine Bolfer, Erziehunge- und Jugendschriften, als "Rebebfichtein", "Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde", "der Phuringer Bote", "der himmel auf Erden", "Genrad Kiefer", "Ameisenbüchlein" 2c. sind von gedigenem Berthe.

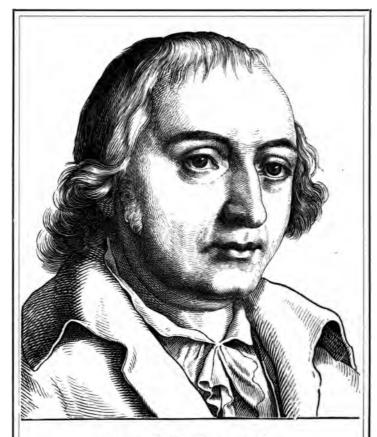

## Johann Gottfried von Berder.

Geb. b. 25. Mug. 1744 gu Dobrungen in Oftprengen, geft. b. 18. Dez. 1803 ju Beimar.

Giner ber bedeutendften und einflußreichsten Arbeiter am Berfe ber Civilifation; Ibeolog, gebensphilosoph, Dichter, Artitfer; in allen biesen Sphären fruchtbarer Schriftelter; idem frühzeitig mit wichtjaen gestlichen Armern betraut, zulest Generalsuperinentent Cenfisterialprafibent zu Beimar; seine ganze Berufe- und ichriftpiellerische Thattgleit auf ben Einen Zwei barnonischer Durchbitbung bes Menichen, ber "Gumanität", richtend; nach allen Seiten bin auregent, befruchtent, begeisternt, ber Grabschrift "Licht, Liebe, geten", ie Ant August ibm schrieb, werth. Ben seinen Schriften sind berverzubeben: "Getänder", "ber Cib", "Geift ber Gebräischen Boesie" und bas hauptwert "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschehen:



# Joadim Beinrich Campe.

Geb. 1746 ju Deenjen im Braunichweigifden, geft. b. 22., n. M. 23. Oft. 1818 ju Brannichwelg.

Begeisterter Babagog, Berfasser sahlreicher Kinderschriften, eine Zeit lang Erzieher der Gebrüder humboldt, Schultath und Director des Philantbropins zu Dessau nach Basedow's Rüdtritt, spater Begründer und Leiter einer eigenen Erziehungsanftalt, zuleht Schultath zu Braunichweig, realistiet Campe iein ebles Erteben für das Bool ber Menschbeit auf bem Gebiete der Jugenderziehung. Seine Bearbeitung des Robinson von Desos wurde fünfimal ins Englische und übersett und erschien in fall allen europäischen Sprachen in ungabligen Auflagen. Geine Zeiner Auflagen den der Beitergrade gegebischen Atheiten hat er sich ein bleibendes Berdienst um die deutsche Eprache erworben,



# Johann Beinrich Deftaloggi.

Geb. b. 12. 3an. 1746 ju Burich, geft, b. 17. Febr. 1827 ju Brugg im Canton Margau.

Der große Meniden- und Kinderfreund, burch beffen immer fortwirfenden segendreichen Ginfluß Taufende von Schulen in der ganzen einfluß Taufende von Schulen in der ganzen einflicten Welt aus dufteren Zwangsanftlen in beitere Pflangifatten der Erziehung und Bildung umgewandelt worden find Reftalogis erprobte feine tiefen und genialen Ideen von einem die Krifte des Kindes naturgemäß entwicklinden Unterrichte zuerff an 50 Bettelfindern, die er in sein Saus Neubof aufnahm und unter Aufopferung seines Bermögene zu braden Menichen erzeg, und wirfte in diesem Sinne durch treffliche Thaten und Schriften zu Stanz, Burgborf, München Buchfee und Poerdun bis ins Greisenalter unermübet fort.



# Johann Elert Bode.

Geb. b. 19. 3an, 1747 ju hamburg, geft. b. 23. Rov. 1826 ju Berlin.

Bar feit 1772 Uftronem ber Afab. b. Biff. ju Berlin, von 1782 an wirfliches Mitglied berfelben. Einer ber erften Gelehrten, welche bie Biffenichaft bem Bolfe juganglich gemacht haben, ichrieb er in feiner "Anleitung jur Kenntniß bes geftienten himmels" eine populare Aftronemie, welche in 9 Auflagen (von 1768 bis 1822) weite Berbreitung und verdienten Beifall gefunden bat. Unter feinen zahlreichen führigen Schriften ift besondere fein großer himmelsatlas, ber in 20 Tafeln 17240 Sterne enthalt, bemerkenswerth.



#### Gottfried August Burger.

Beb. b. 1. 3an. 1748 ju Dolmeremenbe im &. Galberftatt, gent. b. 8. Juni 1794 ju Gottingen

Der Sanger ber Lenore, ber besten beutichen Ballabe, Bolfebichter im vollften Sinne bes Borte, ftubirte in Salle und Göttingen, beffeibete von 1772 bis 1784 Die Gerichtsbeamtenstelle ju Altengleichen und wandte fich bann nach Göftingen, wo er als Prof. ber Billofophie obne Gebalt fein Leben burch Borleiungen und literarische Arbeiten lärglich friftete. Er begründete seinen Rubm burch Berausgabe bes Göttinger Musenalmanache, seit 1778, und verzüglich burch feine in bemielben Jabre erichienenen Gebichte. Sein Leben war fletes, oft erfeiglebes Mingen eines trefflichen Gemuthes mit glubenber Leibenschaft. Er bichtete, was er lebte.



# Ludwig Beinrich Chriftoph Bolty.

Geb. b. 21. Des. 1748 gu Marienice in Bannover, geft. b. 1. Erpt. 1776 gu Camover.

Einer ber beliebteften Lyrifer bes vorigen Sabrbunberts, bem ein fruber Tod bie noch nicht zu vollem Accord angeschlagenen Saiten aus der Sand nahm, um fie besto unvergeffener burch Mit- und Nadwelt fortlingen zu laffen. Er gebotte jum Görtinger Dichter- ober Sainbunde und charatterifirt fich burch ben wehmutbigen Sauch, ber burch bie meisten seiner Ibrischen und elegischen Producte bindburch giebt. Doch ist er auch ber Sanger bes lebensfroben Liebes! "Ber wollte fich mit Grillen plagen?" bas, uehft manchen andern, wie z. B. "Nofen auf ben Beg gestreut", vollig zum Beltsliebe geworden ift.



#### Johann Wolfgang von Goethe.

Geb. b. 28. Ming. 1749 ju Granffurt a. M., geft. b. 22. Marg 1832 ju Beimar.

Ein großer und gludlicher Dichter. Bon ber Borfehung mit allen Gaben jur Erteichung bes iconfien Erbenloofes ausgestattet, bei vollem, bewußten Gebrauche berfelben bem Beben fich gan; bingebend, Nature, Kunft- und Menichentenner, Staatsmann, nach flater Unichauung besonnen prufend, ber Leidenschaft zugänglich, aber bis zur Gemuthstrube fich meisten, froblich im Genuffe, fart in ber Entfagung, unermübet thätig und bei jeder Thatigteit durch reichte innerliche und außerliche Mittel unterführt, zog Goethe unendlich viel in ben Bereich seines Lebens und producitte bas Erlebte in vollendeter Korm,



# Karl Anguft Fürft von hardenberg.

Geb. b. 31, Mai 1750 ju Effenrobe, geft. b. 26. Rov. 1822 gu Genna.

Frühzeitig jum Staatsmann gebildet, trat der Freiherr von harbenberg 1787 in preußische Dienfte, war von 1791 bis zur Convention vom 15. Dezember 1805 Staatsminfter, zog fich bann vom Dienfte zurück und trat 1810 an Steins Erelfe als Staatsfangler, in welcher Eigenschaft er eine träftige, im Innern segenvereich Wirfamteit entfaltete, wogegen die äußere zu manchen Vorwürfen Branlassung gegeben hat. Im Iahre 1814 in den Fürstensfand erhoben, wurde er 1817 Präsident des Staatsstabs, nahm noch am Congresse von Verena Theil und farb auf einer Reise von dert aus zu Genua. Genares



# Friedrich Leopold, Graf gu Stolberg.

Geb. b. 7. Rov. 1750 ju Bramfiebt im holfteinifden, geft. b. 5. Dez. 1819 ju Conbernüblen bei Donabrud.

Danifder Gefandter zu Berlin, spater Regierungspraftent zu Gutin; gehörte mit feinem altern Bruder Christian zum Göttinger Dichterbunde und spiegelt in zahlreichen Dichtungen aller Gatungen, namentlich in feinen Liebern. Clegien und Romangen bie Richtung jenes Bundes, der fich Alopstock zum Gorbild genommen und Anturwahtbeit, Batrietismus und Eittlichkeit als Grundlage ber Boefie aufgestellt hatte, mit Batune wieder. Berdienilicher als feine Driginalproductionen find seine Ueberfehungen aus homer, Plate, Beicholus und Diffian. Bon 1800 an umbufterte fich fein gestiger Blid; er legte sein Eutiner Amt nieder und suche im fatholischen Glauben Rube.



## Johann Beinrich Doß.

Geb. t. 20. Febr. 1751 ju Commereborf in Medlenburg, geft. b. 29. Dar; 1826 ju beibelberg.

Gründlicher Philolog, Kritifer, Neberscher und Dichter; geborte bem Göttinger Dichterbunde an, wurde Rector zu Otterndorf (1778) und Gutin (1782), wandte fich 1802 mit einem freien Jahrgebalte des Gergogs von Solftein Gottorp nach Jena und wurde 1805 Professor in Geibelberg. Bos falgische Alterethum mit deutschem Geiste auf, wie Keiner vor ihm, und verberrlichte seine Muttersprache, indem er ihren Bobllaut und Umiang, bie Kraft und Julle im Bergeliche mit den herrlichften Schopfungen des Alterthums offenbarte. Alle Dichter der "Voulse" war er der Borganger von Baggescha Perthenais und Goethe's hermann und Derothea.



### Johannes von Müller.

Beb. b. 3. Jan. 1752 ju Chaffhaufen, geft. b. 20. Dai 1809 ju Raffel.

Berühmter Geschichtschreiber; widmete sich, vom Bater in Saus und Schule und unter Schlöger in Göttingen trefflich vorgebildet, bem Studium der Geschichte mit begeistertem Eifer und eisernen Fleiß und blieb diesem Erreben in den wechselnden Stellunga getreu. Er lebte und wirfte an verschiebenen Orten in der Schweiz und Deutschland als Lebter, Bibliothefar und Prosession, bekleidete bobe Staatsamter in Mainz, Wien, Berlin, und war zuleze Generalterere des öffentlichen Unterrichts für das Königreich Besthphalen in Kassel. Seine Schweizergeschichte und Vier und Zwanzig Bücher allgemeiner Geschichte sichen dauernden Ruhm.



### Johann Friedrich Blumenbach.

Beb. b. 11. Mai 1752 ju Gotha, geft. b. 22. 3an. 1840 ju Gottingen.

Genialer Naturforscher, Doctor und Brofessor ber Medicin, Lebrer ber Naturgeschichte, Bobotog, Anatom und Bebsieles, Gein Lebrstuls ju Göttingen, auf bem er über 50 Jahr lang mit außerordentlichem Erfolge wirte, war durch gang durche bem er über 50 verbalf zuerst in Deutschland ber Naturgeschichte ju bem ihr gebührenben Unsehn und fübrte bie vergleichenben Anatomie in biefelbe ein. Sein "Sandbuch ber vergleichenben Anatomie und Febsielogie" wurde fast in alle Eprachen Gurcopa übersigt i ein "Sandbuch ber Naturgeschichte" erlebte 12 Auflagen; und weite Berühntbeit erlangte bie große Schätelsammlung, die er für seine Studien über die verschlebenen Menichencacen anlegte und beschieb.

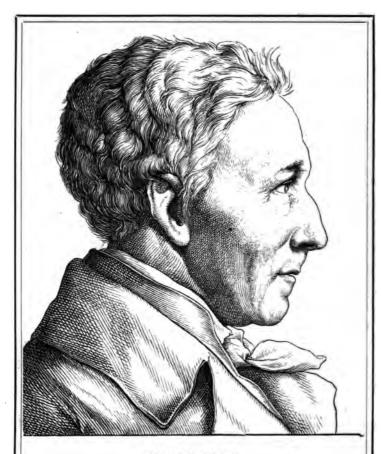

### Albrecht Thaer.

Geb. b. 14. Mai 1752 ju Gelle, geft. b. 26, Ctt. 1828 ju Dogefin bei Berebam,

Berühmter Agriculturift, Professor ber Landwirthschaft an ber Universität zu Berlin, Gründer und Boriteber ber Landwirthschaftschund Musterwirthschaften zu Gelle und Mögelin. Thaer findirte zu Göttingen Medicin, wurde Dector und Leibarzt bes Königs zu Gannever, wöhntet sich aber päter ganz ieinem Lieblingsfache, ber Landwirthschaft und erwarb sich als Ibeeretifer und Bratister ausgezeichnete Berdienste um Beförderung ber Aderbaues und um Berörderung ber Aderbaues und um Berörderung ber Gasiucht. Seine Schulen erfreuten sich eurschieden Bendien erfreuten fich eurspäsichen Auf und feine zahlreichen werthvollen Schriften sind zum Gemeingute aller gebildeten Landwirthe geworden.



## Johann Gottfried Eichhorn.

G.b. 5.16, Cft. 1752 in Dorengimmern in Cobentobe-Cehringen, geft, b. 25. 3unt 1827 ju Gottingen.

Giner ber gediegensten beutichen Gelehrten, ber feine öffentliche Laufbahn als Recter zu Ohrruff begann, balb barauf Prefesser ver erientalischen Sprachen zu Iena, bon 1788 an zu Göttingen wurde, und über funfzig Jahre lang mit raftlesem Bleiße, theils auf bem Katheber, theils durch zahlreiche werthvolle Werfe, welche Forschungen über bibliche Schriften sowie geschichtliche und eufture und literargeschichtliche Stoffe zum Gegenfande baben, eine glanzende und erfolgreiche Tharbe baben, eine glanzende und erfolgreiche Tharbe baben, eine glanzende und erfolgreiche Tharbe baben, eine glanzende und Effament", je funf Banbe, und seine "Bebräische Propheten", brei Banbe,

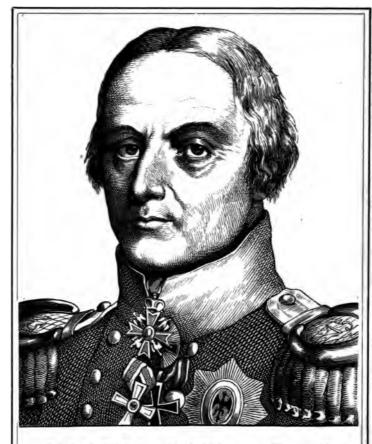

### Friedrich Wilhelm, Graf Bulow von Dennewit.

Beb. b. 16. Febr. 1755 ju Galfenberg in ber Mitmart, geft. b. 25. Febr. 1816 ju Ronigeberg.

Mit breizehn Jabren Selbat, rudte Bulow im Frieden nur langfam auf, zeichnete fich aber burch militarische und allgemeine Bildung aus, wurde Gouverneur bes Prinzen Louis Ferbinand von Preußen und nahm in biefer Stellung am Feldunge von 1793 rubmich Antheil. Seit 1811 Brigadegeneral, eriocht er ben erften Bortheil über die Frangofen bei Modern und erwarb sich dann durch die glangenden Baffentbaten bei Grefberen und Dennewiß — deppelt glorreich, je mehr er dabei burch die Kriegiubrung Bernadotte's beeingt war — sowie später vor Soissons, bei Laon, auf bem Montmartte und bei Belle Alliance bleibenden Rubm.



### Samuel Chriftian Friedrich Sahnemann.

Geb. b. 10. Apr. 1755 jn Deifen, geft. b. 2. 3ufi 1843 ju Baris.

Gründer des homöspathischen heilspitems, der Aunft, "Aehnliches durch Aehnliches au beilen"; Arzt und Chemifer von ausgebreiteten Kenntnissen und reicher Bezadung, der, wenn ihn auch manche nicht ungegründete Borwürse tressen, durch seine energischen Angriffe gegen die Gebrechen der ältern Medicin, in Folge deren man von den vielsach zusammengeseten und massenhaften Arzueien, sowie von störenden Eingrissen in die Naturbeiltraft zurücklam, sich große und bleibende Berdienste erworben hat. Bon seinen bis inst Unendliche ausgedehnten Berdünnungen, zu denen er durch oppositionelle Leidenschaft getrieben wurde, ist die neuere homöspathie abgegangen.



## Joh. Chryfoft. Wolfgang Amadeus Mogart.

Geb. b. 27. 3an. 1756 ju Caljburg, geft. b. 5. Dej. 1791 ju Wien.

Dieser Liebling bes beutschen Bolfs, als Anabe von 6 Jahren ichon Klaviervirtues, mit 7 Jahren Cemponift, mit 12 Jahren Salgburg icher hoftoneertneister, bietet ein sellmes Beifpiel wunderbarer Frühreise, die nicht verfümmerte, sondern berrlichte Frühreise, Nach langen und weiten Kunstreifen seffelte ihn Wien (1779), wo seine tlassifick Beriede mit bem Idwingt. Ersaubert alle herzen, weil er alle Salten des herzens auguschlagen und bei reichter Individualifrung und trefflichter Ebaratteristit bas vollender Schone in der Musse gur Varstellung zu beringen wußte.



## Marimilian I. Joseph, König von Bayern.

Geb. t. 27. Mai 1756 ju Comentingen, geft. b. 13. Cft. 1825 ju Rymphenburg.

Ein Turft, ber fich burd Menichenfreundlichfeit, einsache Sitte und weise Reformen bie bauernde Liebe feines Bolts erwarb. Er gelangte 1795 burch ben Tob feines Brubers jur Regierung ber Pfalz Zweibrüden und 1799 burch bas Erfolden bes Pfalz-Tulgbach einemes zur Andefolge in das Aurfürstentbum. Als Mitglied bes Meinburde nahm er 1806 ben Königstitel an. Seine Reformen erfrecten fich auf faft alle Zweige bes Staatslebens; namentlich bebe er ben bauerlichen Grundbefig, ferget fur gute Strafen, verbesferte bie Domanenverwaltung, beforberte ben öffentlichen Unterricht, gestattete ben Grangelischen freien Cultus und gab (1818) bem Lande eine Berfasjung.



#### Gerhard David von Scharnhorft.

Bib, b. 10. Nov. 1756 ju Gamelice in Sannover, geft. b. 18. Juni 1813, in Folge einer bei Lupen empfangenen Schuftwunde, ju Prag.

Berühmter gelbherr und Militarichriftfeller; Bogling ber Kriegeschule zu Wilhelmsflein, bemabrte fich zuerft in hannover als tapfern und umfichtigen Offizier, trat 1801 in
preußische Dienste und wurde 1810 an die Spige best gefammten Kriegewesens gestellt.
Gier wirfte er so genial, bag er 1813 130,000 Mann ichlagfertig batte, obichen Preußen
nach dem Tilfiter Frieden nur 40,000 Mann halten durfte, und bis zur Erhebung auch wirflich nicht mehr hielt. Er wurde Generalfabsches Plüchers und entwarf den treffichen
Beldzugeblan; allein schon die Schlacht bei Lüben sehre feine großartigen Thatigteit ein
Biel. Seine friegewissenschaftlichen Werth.



## Carl Angust,

#### Großherzog ju Cachfen-Beimar-Gifenach.

Beb. b. 3. Cept. 1757 ju Beimar, geft. b. 14. Juni 1828 ju Colos Grabis bei Torgan.

Ein ausgezeichneter Charafter. Zwar ichon im erften Lebensjahre vaterles, aber von feiner trefflichen Mutter Amalie, Br. von Braunschweig, und von trefflichen Lebrern (Graf Gorg, Bieland, v. Anebel) weise erzogen; mit berrlichen Kraften res Geiftes und Körpera ausgestattet und bas verlieben Bfind zum Bebei de Enabes und m Dienfe ber fumanität nügend; umgeben von bem flasischen Beimarichen Dickete und Dentertreise; auflatt ber ichn von Amalien verbannten Gittette der Philosopie, Biffenichaft und Lunft die fliftlichen Sale öffnend, lebte Carl August an ber Seite seiner liebenswürdigen und geitreichen Gemahlin Luife, Pr. von Darmftadt, ein langes gesanctes Leben, beglüdend und beglüdt,



## Beinr. Friedr. Carl, Freiherr vom und gum Stein.

Deb. b. 26, Dit. 1757 ju Raffau, geft. b. 29. Juli 1831 auf feinem Gute Rappenberg bei Dortmunb.

Schon unter Friedrich b. Gr. in preußischem Staatsbienft, 1782 Deerbergrath, 1796 weftphälischer Deerprafitent, 1804 Ctaatsminister, im Januar 1807 "als widerspenstiger, trehiger, barmadiger und ungebersamer Staatsbiener" entlassen, im Juli besselben Jahres zum ersten Minister berusen, 1808 durch Appeleen Machtiprud und Kechtung verbannt, 1812 vertrauter Berather des Kaisers Alexander, seit 1813 Administrator der defendent, beit den Faber, wirtte Sein in und außer Dienst tastles und energisch sie des gemeine Beste und bie Ebre und Freibeit Deutschlands. Die Reugestaltung des innern ftaatlichen Lebens in Berusen, wodurch die Erhebung vorbereitet und erfolgreich gemacht wurde, ist dauprifactlich sein Berusen, wodurch die Erhebung vorbereitet und erfolgreich gemacht wurde, ist dauprifactlich sein Berusen.



friedrich August Wolf.

Geb. b. 15. Bebr. 1759 ju hannrobe bei Rorbhaufen, geft. b. 8, Mng. 1824 ju Berlin.

Philolog — von dem Geifte des classischen Altertbums durchbrungen wie feiner der ibm vorangegangenen. Greffer Lebere und treffliches Muster in Ausübung einer Artikt, welche die Werte vos Auftertbums nach Echtveit. Emtstebung und Lusammeniehung prüft und in ibrer Reinbeit wiederherstellt. Epochemachend besonders durch seine Ansicht über Sowner, wonach Jias und Odossen ihre auf Einen Pecten desse Aumens, sondern, ibre verschiedenen Bestandbeiten Ansicht über Berichte berichte den Ausgeben gurdtäuführen und erst durch sieder Ausgeben gurdtagsschaund erst durch stater Zusammenfügung zu ibrer Einbeit gesommen sein — eine Ansicht, welche, durch allen Wiederstund bindurch, fürsten Einfluß auf das Berständniß der epischen Versichen Versichtungen gen geduschen Versichtungen gen geduschen Versichtungen der Versichtung der Versichtungen der Versichtungen der Versichtungen der Versichtungen der Versichtungen der Versichtung der Versichtungen der Versichtung der



#### Johann Joseph Gall.

Geb. b. 9. Marg 1758 ju Tiefenbrunn bei Bforgbeim, geft. b. 22. Aug. 1828 in ber Billa Montronge bei Baris,

Praltischer Arzt zu Bien, spater zu Baris. Begründer ber Phrenologie; begann feine Borlesungen über die "Schädellebre", oder richtiger, über das Gebirn und die durch den Schörel außerlich wahrnehnbare Organisation besielben im Jahre 1796 in Wien und feighe bieselben, nachbem sie durch verten worden, auf einer mit seinem Areunde Spurzheim burch Deutschland gebaltenen Aundreise fort. Mit Spurzheim auf er über sein Spiken ein größeres Bert in 5 Banden mit 100 Aupsetrafeln in französischer Sprache beraus. Den meisten Antlang sand es in Großbritannien, und die jungsten Schildträger der Phrenologie sind Combe in England und Scheve in Deutschland.



## Anguft Wilhelm Iffland.

Beb. b. 19. Mpr. 1759 ju hannover, geff. b. 22. Cept, 1814 ju Berlin.

Berühmter Schauspieler, Schauspieldichter und Dramaturg. Für die Biffenschaft bestimmt und gut unterrichtet, solgte Ifiland seiner Borliebe jum Theater und ging mit bem Ibten Jahre beimlich an die Bubne zu Gotba, wo Echof fein Areund und Letber wurde. Nach Echofs Tobe ging er nach Mannbeim und begründete bort seinen Aus. Ben da aus wurde er 1796 Director des Nationaltheaters zu Berlin und 1811 Generaldirector aller fonigl, Schauspiele. Er war als Schauspieler und als Director gleich ausgezeichnet und bilbete freffliche Bühnentalente. Seine eigenen Dramen bewegen sich im Kreise best bürgerlichen Lebens.



### hans David Ludwig, Graf Hork v. Wartenburg.

Geb. D. 26. Cept. 1750 ju Ronigeberg, n. M. gu Guftow in Pinterpommern, geft. b. 3, Oft. 1821 gu Rlein-Oele.

Preußischer Relbbert; seit 1772 activer Militar in preußischen und bollandischen Dienften, machte in letteren einen Felbaug in Oftinden mit, ward 1807 preußischer Generalmajer, 1812 Generalgewerneute ber Proving Preußen und gelangte nach Grewerts Alegange jum Commando des preußischen Contingents zur großen Armee. Seine tihne Lossing von ber Sache Arantreiche, die er im Dezomber 1812 auf eigene Kauft vollzog, war die erfte That zur Erbetz zur Erbetz zur Erbetzung Preußens. Spater zeichnete er fich bei Möckern, Weißig, an der Kapbach, durch den Flübübergang bei Wartenburg und bei Laon aus, ward in ben Grasenstand



### Johann Chriftoph Friedrich von Schiller.

Geb. b. 11. Rov., n. a. am 10. Rov. 1759 ju Marbach, geft. b. 9. Mai 1805 ju Beimar.

In Schiller fanden die tieferen Büge des deutschen Bolsscharafters den vollendetsten Ausdruck. Daber die begestlerte Liede zu ihm. Seine Grundider ist der auf sittlicher Kraft berubende Sieg der Freibeit. Aber von der Birflichfeit kehrt er sich ab. "Unter Denken und Treiben," schreibet en Gerber, "unfer dürgertiches, politisches, religiöses, wissenschaftliches Leben und Wirken ist wie die Proja der Poesse entragengesett. Ich weiß für den poetischen Genius kin Seil, als daß er sich aus dem Gebiete der wirtlichen Weit zurücksicht und seine eigene Weit formirt." Schiller würde die Klust zwischen Wirklichte und Ideal erweitert haben, wenn er nicht das letztere so herrisch offendart hatte.



## Johann Peter Bebel.

Beb. b. 11. Mai 1760 ju Gaufen bei Schopfbeim in Baben, geft, b. 22. Cept. 1826 ju Schwegingen.

Sobn eines armen Gartnere, früh verwaift, als Anabe Rohlenträger in der Eisenbütte baufen, sobann von dem invaliden Unteroffizier Jselin zu Basel, später vom Kichgenath Brauschen in Karlsrube erzogen und unterführ, widmete fich Sebel der Theologie, wurde Lehrer, Director des Beceum, dann Mitglied der evangelischen Kirchencommission und Prälat zu Karlsrube und erwarf sich durch seine albesannten lieblichen, Allemannischen Gebeldter, die in vielen Auflogen erchienen und völlig Gigenthum des Boltes geworden find, bleibenden Rubm. Auch seine profaischen Schriften, der "Reinische much "Reinbadische Sausfreund", jammt "Schahtäftlein", und die "Biblische Geschichten" sind von berem Werth.



# August Meidhard, Graf von Gneisenau.

Geb. b. 28. Oft. 1760 ju Schiften, geft. b. 24, Mug. 1831 ju Wofen.

Muguft Neibbard von Gneisenau, wegen seiner Baffenthaten mit einer Detation von einer Biertel Million in liegenden Gutern in ben Grafenstand erhoben, legte bie erften Broben seiner großen Charafterstate und militärischen Befabigung bei der Bertbeidigung von Colberg ab, wurde 1813 Generalmajor und, nach Scharnborfte Tobe, Chef bes Generalstabs beim Blüderichen Corps und trug burch seinen ausgezeichneten Scharssinn und seine unterschütterliche Mube und Entischloffenbeit zu ben großen Erfolgen bieses Armerscruß das Bejentlichfte bei. Im Jahre 1825 wurde er Generalfeldmarschall und flarb 1831 als Oberbefohlschore ber vier öflichen preuß. Armeecorps an der Cholera.



## Friedrich von Matthiffon.

Geb. b. 23. Jan. 1761 ju hobenbobeleben bei Magbeburg, geft. b. 12. Marg 1831 ju Borlip bei Deffau.

Beliebter lyrischer Dichter; Pfarrerefohn, erhielt feine wiffenschaftliche Ausbildung auf ber Schule zu Alofterbergen und ber Universität halle, wurde Lebere am Philantbropin zu Dessau, bann Erzieber in Liesland, Deutschland, Frankreich und ber Schweiz, 1794 Reitzegichäterung ihre Derribbliotbekar und Reitzegichäterung web gerte der Auftlin von Dessau und 1812 Derrbibliotbekar und Beaterintendant zu Stuttgart, von wo er sich 1824 nach Wörlig zurückzeg. Außer seinen Gebichten, die fich burch lebendige Ausgesiehrung und große rektorische Glätze charakteriften, bit est bei der berichten genemen ein gerichten bei bit bei bei ber Beiter bestehen wir beiterig er 5 Bande "Grinnerungen" (in Verela und eine Verische Anthologie in 20 Banden, zugleich mit Lebensnachtichten und Charakteristiken von 200 Dichtern.



#### August Friedrich Ferdinand von Rogebne.

Geb. b. 3. Mai 1761 ju Weimar, ermordet b. 23. Mar; 1819 gu Mannheim.

Beliebter Dramatitet, burch feine mannichfach wechselnden Lebensichidfale wie burch feinen verbangnisvollen Tob gleich mertwurdig. Deutscher Schriftfeller und bober ruffischer Staatsbeannter, Berbannter in Sibirien und abermale in Gunft und Mnaten, swischen beit Teatsteter zu Wirn, bann zu Betersburg. Mitredacteur bes Freimubbigen und Mitglied ber Atabenie zu Berlin, zulest ruffischer Staatsrath in Deutschland zur Berichterstatung über beursche Zuflande; immer productiv, namentlich im Schaufpele und Aufteibiele, beberrichte Kohebue, wenn auch nicht ohne Frivolität, die Buhnen, entirembete fich aber die herzen burch Sport über alle höbern vaterländischen Ibeen und fiel bem Fanatismus, der Sande Dolch sührte, zum Opfer.



### Johann Gottlieb Fichte.

Geb. b. 19. Mai 1762 gu Hammenan in b. Db.-Laufip, geft. b. 29. 3an, 1814 gu Berlin.

Berühmter Bhilosoph: in Schulpforta, Jena und Leipzig gebildet, neun Jahre Sausfebrer, dann Krofessor zu Fena, frater zu Erlangen und Berlin. Sein "Ich" in nicht das
menschliche Ich, sondern die ewige allgemeine Bernunft, welche dadurch, daß sie das Richts
Ich, die Welt der Spiecte, sich gegenüberstellt, jum Selbstbewuftsein gelangt. Später
unterschied er zwischen "dem Absoluten", Gort, und dem "Absoluten Wissen", dem Ich,
der Subsect-Obsectivität, der Erscheinung Gottes. Sein verzüglichste Wert ist das Shitem
der Sittenlebre, Als großberzigen, unerschreckenen Charatter bewied er sich unter der
Krembserrschaft, namentlich durch seine Reden an die Deutschen 1808.



## Johann Gottlieb Senme.

Beb. b. 29. 3an. 1763 ju Boferne bet Weigenfele, geft. b. 13. 3nnt 1810 gu Teplig.

Dichter und Schriftseller, in beffen innerlich fernbaften, aber formell rauben Productionen feine raube Lebensichule fich wiederspiegelt. Er wurde als Student von beschen Berbern geraubt und nach Imerika vertauft, besertirte bei der heimteber, fiel erzufisichen Berbern in die Sande, besertrite zwei Mal, wurde beide Mal ergriffen, bech begnabigt, gerieth 1794, als Secretars bes tuffischen General Igelftröm in die Schrecken bes Aufflandes von Bartchau und ward endlich Gerrector bei seinem Freunde, bem Buchandeter Golden in Grimma. IBon hier aus machte er den "Spaziergang nach Spratus" und bie Nerbische Reise ("Mein Commer in Jahre 1805").



### Jean Paul Friedrich Richter.

Geb. b. 21. Darg 1763 ju Bunfiebel, geft. b. 14. Rov. 1825 ju Baireuth.

Deutschlands großer humerift, voll glübender Begeisterung für "alles Sube, was Menichenbruft durchbebt", für "alles Sobe, was Menichenberg erbebt"; ein reiches, ebles Dichtergemuth, unerichopflich in Gedantenfälle, das Aleinste und Unicheinbarfte mit der Macht einer Ideen verflärend, um Jürnen und Schergen, im Weinen und bejengleich bezaubernd. Jean Paul war nur einmal in seinem geben auf furze Zeit in praftitionen Pernse thätig, als Sammelschuleberer in seiner zweiten Kindesbeimath Schwarzenbach; bech war diese furze Periede für sein genfales Schaffen äußerst folgenreich. Sein ganzes übriges Leben wöhnete er unermüdeten und umfassenden wissenschaftlichen Studenberten Berten.

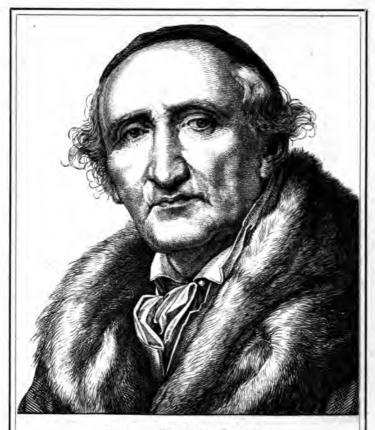

### Johann Gottfried Schadow.

Geb. r. 26. Mai 1764 gu Berlin, geft. r. 28. 3an. 1850 cbenba.

In burftigen Berhaltniffen aufgewachsen, erhielt er burch ben Bater ber Geliekten, mit welcher er fich nach Bien geflüchtet und bort verheiratbet batte, bie Möglichkeit, seine Ausbildung als Bildbauer in Italien zu vollenden; zu giobter Bedeutung gelangte er ale Director ber Alabemie ber Kunfte in feiner Baterfabt. In ber Entwickelung ber teutiden Bildbauerei ein Mann von nachbaltiger Einwirfung — im Gegensah zu dem manierirten Ibealismus bes 18. Jahrhunderts eine traftige Charafterbatifellung anftrebend und namenlich in zablreichen Bertratifatung zur Derfabtung bringend. Denfmale Jietbens, Sevblig, Leopolds von Dessau in Berlin; Blüchers in Reftod; Kriedrichs I. Bertratifatung zur Derfauführung bertratifatung in Berlin; Buchers in Reftod; Kriedrich Bithelm v. Schadow durch jeine Veitung ber Duffeldorfer Atabemie (1826 bis 1859) sich einen Namen schonler Klanges geschaffen.



## Wilhelm von humboldt.

Geb. t. 22. Juni 1767 ju Botebam, geff. b. 8. Apr. 1835 auf feinem Lanbfipe ju Tegel.

Ausgezeichneter Staatsmann und Gelehrter; als Gesandter in Rem Macen ber Biffenichaft und Kunft, jur Zeit der Erbebung Preußens an der Spige des öffentlichen Unterrichte; tiefer und schafffuniger Sprachforscher; feiner Aeftbetiter und vertrauter Kreund Schillers, voll vielfach befruchtenden Einfluffes auf biefen und auf Gertebe. Seine Lebensmazime war: "Das hochte in der Welt find die Ideen. Nichts auf Erden ift so wichtig als die hechte Krait und vielfeitigste Bilbung ber Individuen. Das erfte Gefes ber Woral ift baher: Bilbe bich selbst! und nun ihr zweites: Wirte auf Andere durch bas, was bu bift!"

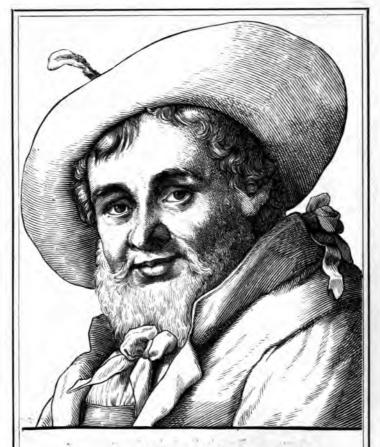

### Andreas fjofer.

Beb. b. 22. Nov. 1767 ju Et. Leonbard im Baffeyer That, geft. b. 20. Jebr 1810 gu Mantua.

Schlicht und einiach, aber fraftig an Geift und Korper, voll Gottvertrauen und boben Muthes, wurde hofer, der Wirth am Sand, nachdem er früher gandesdeputieter und in den Kelbigen von 1796 an Schigenbauptmann gewosen, im Jahre 1809 die Seele der Inroler Erhebung, und nach mehrfachen glanzenden Siegen über die Baiern und Branden och Oberfommandant und Regent des befreiten Landes. Bon seinen Freunden verleitet, lampfte er nach dem Friedensabighing zwischen Deiterzeich und Frankreich bald widerstrebend fort, mußte der Uebermacht weichen, ward durch Berrath gefangen und zog, zum Tode verautheilt, die französischen Augeln dem französischen Kriegebienste vor.



### Frang II. Joseph Karl, dentider Raifer.

Geb. b. 12. Febr. 1768 ju 2Bien, geft. b. 2. Darg 1835 ebenta.

Deutschlands lehter, Desterreichs erster Raifer. Die in seine Regierung fallenden Rampfe mit Frankreich laffen ale ben bedeutentiten Jug im Charafter bes Kaifere bas beharrliche Etreben hervortreten, troß wiederholter Niederlagen, entmutbigender Friedens ichluffe und zuletzt nahrt Familienverbindung mit Rapoleon, dennoch durch unermidliche Befampfung des lehtern bem hause Desterreich die alte Größe zu wahren; ein Streben, welches ber endliche Erfolg belehnte, und das in dem Gelübbe der beiligen Alliang, vermöge bessen fich die Staatsoberbaupter von Lesterreich, Preußen und Rußland für die Berson verpflichteten, ihre Staaten in deriftlichem Geiste regieren zu wolken, seinen Abschuff fand.



## Daniel Friedrich Schleiermacher.

Geb. b. 21. Rov. 1768 ju Breslau, geft. b. 12. Gebr. 1834 ju Berlin.

Ausgezeichneter Theolog und Philosoph; belleidete mehrere wichtige geiftliche und Lebramter und war seit 1810 Baftor an ber Dreifaltigseirstliche, erdentlicher Professor der Universität und Mitgalied ber Atademie ber Biffensdaften zu Berlin. Ben philosophischem Geiste und zugleich von echter Frömmigteit durchdrungen, wirtte er auf reigiosen Gebeiete mit berfelben Kraft und bemielben Segen, mit bem seine Beite und Gefinnungsgenoffen, Wilh, humbolbt, Etein, Schon ze. nach andern Seiten bin neues geben im Staate schusen. Seine Kanzele, noch mehr seine Katbederbereblamteit war bingreifend, tief, tiar und das Schwerfte mit Leichzigkeit bewältigend; seine Schriften sind zahlreich und werthvoll.



## Alexander von humboldt.

Beb. b. 14. Eept. 1769 ju Berlin, geft. b. 6. Dai 1859 cheuba.

Bon unwidersteblichem Drange nach wissenschaftlicher Durchforschung wenig betannter Gebiete ergriffen, brachte himbolet, gemeiniam mit dem Botanifer Benpland, unter verschiebenen Reise-Annwürsen den auf Sud- und Mittel-Amerika gerichteten zu gregartigster Ausführung (1799-1504), seine Kerschung über Ratur- und Menschenwelt erfreckend mit jener Bieseitigteit und jener Richtung auf den Zusammenhang alles Geschaffenen, burch welche er überbaupt die Bewunderung Europa's erworben. Biele fteinere Reisen und noch eine gereje, in Ilral und Altai, dazu wissenschaftlich Arbeiten verschlechsfter Art, gaben bieser Bewunderung immer neue Rabrung. Ein umfassendes Denfmal seiner Lebensbätigteit, einen Gesammtanebruck ziener Kennniss und Aufsgäung vom Welfengefaude den hundelett hinterlassen in der Schöpfung seines Greisenalters, dem, Noemes".



## Ernft Mority Arndt.

Geb. b. 26. Tej. 1769 ju' Echorip auf Rugen, geft. r. 29, 3an. 1860 ju Boun.

Auf beutscher Erde, aber unter schwedischer Botmäßigkeit geboren, erfüllte fich Arntt scübzeitig mit einem beutschen Baterlandofinn, welchen ber von Krantreich gekuchteten Ration einzuhauchen er im "Geift ber Zeit" u. a. Schriften fich zur Aufgabe machte. Zur Rucht ins Ausland genötigigt, lehrte er dauernd erft 1813 nach Deutschland gurück, mu sie Schriftfeller, vor Allem durch unvergleichliche lieber, den Betreiungstampf mitzufampfen. In dem aus frangösische Gerrichaft befreiten Deutschland traf ihn Betrolgung durch eine eugherzige, argwohnische Regierung; was an ihm gefündigt worden, machter Br. Bilbeitein IV. nach Kräften wieder gut, und Arndt verlebte nun ein langes Alter von seltener Schönheit, frischen Sinnes und warmen herzens die zum Ende, von allen Seiten verehrt als würdiger Träger großer Erinnerungen und hoher Berdienste.



## Georg Wilhelm Friedrich Begel.

Geb. b. 27. Mug. 1770 gu Etnitgart, geft. b. 14. Rov. 1831 gu Berliu.

Einer ber bebeutendften neueren Bbilofophen; Rector ju Rurnberg, Prof. ber Philofophie ju Iena, Seibelberg und Berlin; Begründer eines eigenen Spitems, in welchem er an bas Schellingiche Identitatöfpftem von der Einheit zwischen Riffen und Sein, Endlichem und Unenblichem u. f. w. antnupfte, jedoch forberte, daß diese Ivenität nicht blos intellectuell angeich aut. sondern begriffsmäßig gedacht werde; daber der oberste Sah zieher Bbilofophie: Sein und Denfen ift Eins. In der Methode übte er die höchste Aunft der Dialectif. Geine wichrigften Werte find "Biffenschaft der Logit", "Enchllopadie der philosophie des Rechts".



### Ludwig van Beethoven.

Geb. b. 17. Des. 1770 ju Boun, geft. b. 26. Marg 1827 ju 2Bien.

Beethoven hat durch seine Symphonien, mit benen er uns ben geheimsten Sinn bes Lebens und ber Welt aufzuschließen icheint, die Mufft auf eine neue Etufe ber Entwicklung gebracht. Dein schöpferischer Genius erflartte in ber Einsamfet, indem ihn feit 1797 ein Gebörübel bem gewöhnlichen gesellichaftlichen Leben, nicht aber jener flaren Weltanschaung, welche bas Genie charafterisitt, entrudte. Die Mittel zur völlig freien Entsaltung bot, wie bem Rinde und Jünglinge, so dem Manne ber Runfiffun feiner Umgebungen, tropbem, baß ibn fein Eelbstbewußtjein zu mander Schoffbet verleitete.



### Carl Philipp, Fürft gu Schwarzenberg.

Deb. b. 15. Mpr. 1771 gu Wien, geft. b. 15. Dfr. 1820 gu Leipzig.

Defterreichischer Nelbberr und Staatsmann; betrat frühzeitig die militarische Laufbahn, zeichnete fich im Türtentriege und in den erften frangöfischen Belbzügen rübmlich aus, ward 1799 Feldwarschallieutenant und 1809 General. Während der Friedensjahre befleidete vie Gesaufschaftscheften zu Betersburg und Varis. Im Gelbzuge gegen Aufland, 1812, commandirte er das öfterreichische Armeecerps; von 1813—1815 fland er als Generalissuns an der Spie aller gegen Frankreich verdündeten Armeen. Seine Stellung wurde durch bobere Einfluss schweizig; aber die Edilach bei Leipzig und der zweimalige Einzug in Paris sichern ihm für immer ein ruhmvolles Andenken.



#### Carl Ludwig Johann Joseph Laurentins, Erzherzog von Desterreich.

Geb. b. 5. Eryt, 1771 ju Bloreng, gen. b. 30. Mpr. 1847 gn 2Bien.

Dritter Cohn bes Raifers Leopold II.; in Floten, burch ben Grafen von hobenwarth treffich erzogen; ber berühmteste öfterreichilde Gelb in ben Rampfen gegen Krantreich; gleich ausgezeichnet burch bebes Klebberntalent, wie burch feltne gunnanitat und belt Pflege von Biffenichaft und Kunft. Sein Genie zeigte fich besonders in Ueberwindung ber burch bie öfterreichische Militärverfassung, bie er spater als Kriegominister fraftigst zu reforeniren begann, ibm entgegengestellten Gindernisse. Seine glanzendfte Baffentbat ift bie Schladt bei Aspern (21, 22. Mai 1800), in der Ex zuerst den Unbesiegten besiegte. Seine triegswissonschaftlichen Werte find flassisch.



## Christoph Friedrich Perthes.

Och. b. 20. Mrr. 1772 ju Blutolftatt, geft. b. 18. Dai 1843 ju Gotha.

Giner ber geachteiften beutiden Budbandler, darafterfeit, fittlich und bieber, in ben Beiten ber Fremdberrichaft ausdauernder Patriot, Begründer großer Budbandlungen ju hamburg und Gotha. Im Frühjahr 1813 an ber Erbebung hamburgs betbeiligt, flot veim Einrüden Davouffe, wurde Mitglied ber hantelicon Legion und Bertreter ber Sanieffabte in Frantfurt, verler jaft Alles, arbeitete fich aber mit Gulfe feines Schwagers und treuen Beiffandes Beffer bald wieder emper und ftrebte gleich fraftig, wie ber eigenen, so ber allgemeinen Neth zu fleuern. Bon Gotha aus ward er Borfieber bes budbandlerischen Börsenvereins zu Leipzig und förderte ben beutschen Buchbandel auf vielfache Weife.



### Gottfried germann.

Gel. b. 28. Nov. 1772 ju Leipzig, geff. b. 31. Tej. 1848 ebenba.

Professor ber Berediamfeit und Poesse zu Leipzig; einer ber genialften Philologen ber neuern Zeit, seuriger und beliebter albermischer Leber und fruchtbarer Schriftseller, ber eine seltene Araft und Frische des Geiftes, einen offenen, ebein Gbaratter und eine bas beeben in zeiner wellen Bebeutung erichloffenen Sinn bis ins Greisenalter bewahrte. Besonderes Berdienit erwarb er fich burch seine wissenschaftliche Theorie über griechliche Metrit und Grammarit, seine icharffinnige fritische Bearbeitung ber griechlichen Tragiter und durch seine treffliche Leitung der von ibm gestifteten Griechlichen Gesellschaft, sowie bei Politologischen Geminars zu Leipzig.



### Beinrich Theodor von Schon.

Geb. b. 20. Jan. 1778 ju Lobegallen in Lithauen, geft. b. 22. Juli, 1856 ju Mrnan bei Ronigoberg.

Preußischer Staatsminister und Oberprantent ber Proving Preußen, ein Mann von ungewöhnlichen Berdiensten und vortrefflichem öffentlichen wie Privatcharafter. Er war ber vertraute Rathgeber Steinst; die innere Kraftigung Preußens in der Regengrationst preibe ift greßentbeils sein Wete, In demiglem Sinne wirtte er für maereille und geiftige Wehlfaber seiner Preving, überreichte 1840 bem Könige die Denffchrift "Weber und Wehlen" und erheit 1842 die erbetene Gntlaffung unter dem Titel eines Derburggrafen von Mariendung. Seitdem lebte er in der sorgenfreien Jurückgezogenbeit, die ihm bie dantbare Elebe feiner Proving geschaffen hatte, die in höchste Alter jugendfräftig, der Brissenschaft und Literatur.



## Ludwig Cieck.

Geb. b. 31 Dat. 1773 ju Berlin, geft. b. 28, 21pt. 1853 ebenba.

Dichter, Kritider, Novellift und Borlefer, in ben beiben letten Eigenichaften am berühmtrien; Saupt ber romantischen Schule und unter allen Meiftern berselben, ben Gebrübern Schlagel, Novalie, Gores, Arnim, Brentane, Merner ze, ber bedeutenbite, Seine früberen Schöpfungen verbinden eine Aulte glafigienter Phantafie und gludlicher Naivetär mit übersprubelndem Wig und humor und schwärmerischer Mofilt; seine späteren find muchterner, aber flarer, voll Geift und feiner bernies die Darfiellung ift in allen gleich vollender. Tied lobte, obne feste Berufsstellung, mer ber Literatur; von 1819 war ein Dreden, von 1840 an in Berlin als hof- und Gebeimerath fur die Buhnen thatig.



### Frang de Paula Gruithuifen.

Geb. 1774 gu Echlog Galtenberg am Bech, geft. b. 26. Juni 1852 ju Manchen.

Profesior ber Naturwissenichaften, ber Antbropologie und Pathologie an ber landarztlichen Schule zu München und Professor ber Aftrenomie an ber Universität baselbst; erward sich, nachdem er bei einem Barbier in ber Lebre gewesen, als öfterreichticher Feldentung, später als baverscher Leibendernte autobibattische Kenntnisse, beils bie Mittel, eine Universität zu bezieden, und bilbete sich zu einem füchtigen Natursforscher und Aftrenom aus. In letterer Eigenschaft richtete er sein Sauptaugenmert auf Beobachtung ber Oberstäche bes Mondes; als Arzt, Philosoph und Naturforscher ich inderete werthvolle naturgeschichtliche und antbropologische Werfe.



# Leopold, Freiherr von Buch.

Beb. b. 26. Apr. 1774 in Chlog Ctotpe in ber Udermart, geft. b. 4. Darg 1853 gn Berlin.

Arub für die Naturwiffenschaften begeistert und burd Bermögen unabhängig, bildete fich von Buch auf ber Bergalademie ju Treiberg unter Berner und widmete, ohne je ein öffentliches Amt zu befleiben, fein geben wiffenschaftlichen Berichungen auf bem Gebiere Geognofie. Er igte auf eigener Anjchaung und von behalb fast immer auf Reisen. Seine geognofilichen Werte find jahlreich und wertsvoll. Besonderen Aubm erwarben ibn die Untersuchungen und Schriften über die Ammoniten, die canariichen Infanten ferbeimgestbecrie der Gebirge und seine große geognofiliche Karte von Deutschland und ben angrenzenden Ländern. Im Jahre 1840 wurde er Mitglied der Französischen Anderme.



## Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling.

Geb. b. 27. 3an. 1775 ju Beonberg in Burtemberg, geft. b. 20. Mug. 1854 in Bab Haga; in ber Schweig.

Der Begründer bes Identitätefinftems; Professor ber Philosophie ju Jena und Munden, Gebeimerarts baselbit und ju Bertin. Er lebtte, die Gefete ber Natur mußten fich als Gesethe bes Bewußtseins nachweisen laffen, und umgetehrt; alle Gegensche vermingten fich im Unenbichen, in ber absoluten Idemtitat bes Idealen und Realen, ber Natur und bes Geiftes. Nach seinen Berliner Borleiungen ift jedes Abfolute nicht mehr unmittelbar bie Birflichteit; sondern Gert ber brei Potengen (ber materiellen, der wirtenben und ber Endurgache alles Biffens und Seins) ift Gett, ber fie nach freiem Entschie in fich spannen und entlassen fann.



#### Karl von Rotteck.

Beb. b. 18. Juli 1775 gu Freiburg im Breidgau, geft. b. 26. Rov. 1840 ebenba.

Einer ber einflugreichften Bertreter jenes Liberalismus, welcher, in ben Zwanzigerund Dreistiger-Jahren unierre Jahrbunderts, das Eeben Cudweisteutschlands in Benegung und für die gange beutigte intwicktung zu so greiser Bedeutung gedracht hat. Boll Empfindung für ein, vor allem bisterijden Recht gegebenes Menschwertett, voll Eisers gegen Alles, was ihm als Krantung biese Rechts, als Gewaltthat und Gewaltzuhand, erschien. In jenen zwei Jahrzehenden Kührer ber tadischen Opposition, bedwerebt im Belte, mehrfach gemaßtregelt von der Regierung. Bergüglich wirfiam auch druch eine Beltgeschichte, welche, dem eigenen Wesen vergangener Zeiten und Versonn freilick-nur wenig gerecht werdend, durch die in ibr herrichende Gesunung lange den größten Antlang fand und zur Verbreitung bieser Gesunung Auserverbentiches leistete.



### ferdinand von Schill.

Geb. b. 6, Jan. 1776 ju Bilimebori bei Ereden (nach Andern 1773 in Cothof bei Rofenberg in Schleften), gefallen b. 31. Mai 1809 ju Etraffund.

Gleich seinem Bater fühner Parteiganger, bet Schill, von schwerer Berwundung in ber Schlacht bei Auerstädt kaum genesen, dem Commandanten von Colberg, Leucadou, seine Dienste an, leistete, von tiesen eber gehindert als unterftüßt, in den verwegensten Etreifzügen gegen den Keind Unglaubliches, errichtete mit des Königs Genehmigung ein Arcicorps, nahm den Marschall Bieter gesangen, erwirfte dadurch die Answechzelung Biückers, reibte heldentbat an beidentbat und war gleich ben herven der Sage in des Beltes Munde. An eine allgemeine Erhebung in Deutschand glaubend, weibte er fich und sein Regiment im Frühjahr 1809 durch eigenmächtige Ariegseröffnung dem Untergange.



## Georg Andreas Reimer.

Och. b. 27. Mug. 1776 ju Greifdmald, geft. b. 26. Mpr. 1842 ju Berlin.

Giner der bebeutenbsten deutigen Buchbandler und nach Geichäfts, und Privatcharafter ein Ebrenmann. Er übernahm 1800 die Realfculluchbandlung, ipater unter der Kirma G. Reimer, zu Bertin, wußte sich auch in ter trübsten Zeit zu behaupten und bob das Geichäft unter Sinzufauf der Weirmann ichen Buchbandlung in Leipzig zur ausgebreiteiten Birffannteit. Sein Saus war der Sammelpunft ech beufich gefinnter Männer; an den Berfreiungsfriegen nahm er, obidoon Familiennbarte, personich Beil. In feinem Berlage erichienen u. a. die Werte von Schleiermacher, de Wette, Richte, Withelm humbelet, Nieduck, Gebr. Grimmn, Ritter, Bodb, Lachmann, Brandle, Sufeland, Tharr, Sippel, F. I. Noffmann, Lied und Zean Baul. Außerdem zeichnete er sich noch durch seine Kunstliebe aus und erward eine reiche Sammlung.



### Barthold Georg Hiebuhr.

Geb. ben 27. Mug. 1776 ju Ropenhagen, geft. b. 2, 3an. 1831 ju Bonn.

Berühmter Staatsmann und Geschichteforscher; trat 1806 in tas preußische Finanzeministerium und gebotte zu ben Mainnern, die durch weise innere Reservent bie Erbebbung Preußens vorbereiteten und ibm nach bem Etutze ber Preußbertschaft ein treise Staatsleben zu bewadren suchten. Im Jahre 1816 wurde er Gesandtet zu Rom, und nach seiner Rüdtehe (1823) bielt er bistorische Boeletungen in Bonn. Seine "Mömische Geschöchte", die Frucht tiefer Quellenstudien und icharfinniger, von flaatsmannischen Bisde geleiteter Kritit, ift ein tiassisches Bert voll überraschender Ausschließ und bat zu einer burchgreisend veranderten Behandlung ber römischen Geschichte den Ansteh



## Christian Rauch.

Geb. r. 2. 3an. 1777 ju Arolfen, geft. b. 3. Tej. 1857 ju Treeten.

Als fal. Kammerbiener nach Berlin gefommen, erwarb fich Rauch burch ben Entwurf einer Bufte ber Königin Louise bie Aufmerkjamkeit bes Gofes und damit die Möglichkeit, seinen früher abgebrochenen tunftlerischen Bildungsgang in Rom zu vollenden. Das der von ihm entworfene Grabbentnand ber Königin schaffe ihm sofort Geitung bei einem Caneva, Therwalbien. Gel und ichwungvoll in seinen Ibealfiguren Siegesgeftinnen in Er Walballa bei Regensburg). Lehrte er namentlich auch, beise Tiggenichgiene Giegenständen der Genenburg, lehrte er namentlich auch, beise Tiggenichgiene Giegenständen auf das Eigentsburdin erfelberg und Borftellungsfreisen mit einem lebenvollen Eingeben auf das Eigentsburdich verschen. Etanbeilber moberner Menschen in moberner Aleidung zu schaffen, ist besondere burch ihn gludtliche lebung gefommen. Etatuen der Gelben aus dem Befreiungsfriege in Berlin; Denfmal Kriedrich des Großen ebendaselbst.



## Karl Friedrich Gauss.

Geb. b. 30. Mrr. 1777 ju Braunidweig, geft. b. 23. Bebr. 1855 ju Gettingen.

Großer Matbematiker und Aftronom, von eisernem Charafter, aller halbbeit feind, 48 Jabre lang Preicifer und Director der Sternwarte zu Göttingen, voll ichöpferischen Genieß, auch neben den alten, fait aller europäischen Sprachen mächtla, entbedie die Methode der fleinften Quadrate; fiellte mue Methoden zur Verechnung der Planetenbabnen auf; erfand die Zbeerle der Areiseintbeilung; bereicherte die Planimetrie durch Geliotrop; agd der Biffenschaft vom Erdmagnetismus eine vollt geränderte Pegrindung, und such in seinem Disquisitiones arithmeticaes und oTheoria motus corporum coelestiums. Werte voll tiefter Verschungen und Entbedungen in so vollendeter Form, daß er seinen Bablipruch: Pauea sed matura! auf das Glänzendie berdätigte.



### Friedrich Ludwig Jahn.

Geb. b. 11. Mug. 1778 ju Beng in ber Priegnis, geft. b. 15. Oft. 1852 ju Freiburg a. b. Unftrut.

1806 Theilnehmer an ben ungludlichen Kampfen bes preußichen Geeres, bem er freivillig beigetreten; mabrend bes Ariebens bauptfachlich durch Betreibung des Turnweiens auf Kräftigung ber Jugend und Wiedererbebung bes Baterlandes binarbeitend. 1813 Diffigur, im Lüben ich Corps. Nachber, als angeftellter Turnlehrer wie als Schriftlefler, burch bie sognannte Deutschthumelei und einen abenteuerlichen Frangosenbaß auffallend, unterlag Jahn, wie damals so Biele, argen Berfolgungen, mebrjabriger Untersubungsbah, und selbst als er aufe bieser entlaffen war, ennpfindlichen Freibeitsbesechhannungen. Die letzten Jahrebende seines gebens brachte er in Freiburg a. b. Unftrut zu, geachtet als lebendiges Denfmal einer bedeutenden Zeit, Namentlich in turnerischen Kreisen wird er, als ein Hauptbegründer deutschen Turnweiens, in dantbaren Andenken gebalten.



### Rarl Ritter.

Beb. b. 7, Mug. 1779 ju Cueblinburg, geft. b. 28. Cept. 1859 ju Berlin.

Jum Pabagegen ausgebildet, erhielt Ritter als Erzieber in der Krantsurter Kamilie Bethmann-Hollweg Gelegenbeit zu größeren Reifen. Immer befilmmter dem Studium ber Geschichte und Geographie ingewender, sand er von 1820 an als Professo ber Geographie in Berlin fluter allen Geographon der neueren Zeit der bedeutendie. Schöpfer der allgemeinen vergleichenden Geblunde — Begründer der lebensigen Berbindung, in welche zurch bieselbe die früher getrennten Zweige der Riffenschaft (physikalische, mathematische Geographie u. s. w.) gebracht worden find — Urheber des großen Uederbliche, womit sie das Verwandte zusammenfiellt, das Gentrastiernde zus gegenüberseigt. Verbere und Darleger bes innigen Jusammenbanges zwischen Gestaltung und Beschaffenheit bes Bedens und ben Bewegungen und Entwicklungen der Menschheit.

176



### Rarl Friedrich Schinkel.

Beb. b. 13. Darg 1781 ju Reuruppin, geft. b. 19, Cft. 1841 ju Berfin.

Berühmter Architeft, Beofeffer ber Mabemie ber Kunfte ju Berlin und Mitglied bes afabemischen Cenare, preuß, Oberbaurath und Oberlandesbaubirector, bildete fich unter Gilly, sowie auf Reifen in Italien und Krantreich, und macht burch bie genialen Baue, mit benen er Berlin und die Umgegend schmudte, sowie burch seine "Architetonischen Entswürfe" und "Berte ber bobeen Bautunft" in ber neueren Kunftgeschichte Epoche. Er wußte seine vollender iconen Kremen ber Bestimmung bes Gebäudes trefflich anzupaffen, war auch ein vorzüglicher Maler und machte in vielen Zweigen der Industrie höheren Kunftsfinn beimisch.



## Friedrich Wilhelm Beffel.

Beb. ben 22. 3uti 1784 gu Minten, geft. ben 17. Darg 1846 ju Ronigeberg.

Berühmter Aftronom, Erbauer und Director ber Sternwarte ju Konigsberg, Ursprünglich bem faufmännlichen Berufe jugewendet, interefitte fich Beffel frühzeitig für Mathematit, Geographie, Rautit und Aftronomie, jog als handlungslebrling zu Bremen durch
murde durch biefen ber Riffenichaft ganz zugeführt. Unter seinen zahlreichen Berfen und
Arbeiten find bervorzubeben die Unterjuchungen über den Sefundenpendet, die aftronomischen Berberguben von 1815-1835, die Messung über den Sefundenpendet, die aftronodie Antündigung ere in Gemäßheit der Bessel ichen und Levertier ichen Berechnungen von
Galle entbedten Reptun.



## fr. Christian Dahlmann.

Beb. b. 17. Mai 1785 gu Wismar, geft, b. 5. Dez. 1860 ju Bomi.

Als bistoriid politifder Schriftsteller, als afabemischer Lebrer, als banbelnber Staatsmann ausgezeichnet durch umfaffende Bildung, besonnenes Urtheil, unerschütterliede Geinnung. haupmoortsührer in der ichte werbigen Sende, sowie da wo ein die mirübrung ober Wabrung recht und verfassungsmäßiger Jusände in den deutsichen Staaten banbelte. Der von ibm und sech seiner Gottinger Collegen erhobene Protein gegen den bannover sichen Berisfungsumfung von 1837 bat ben nachbaltigiften Ginflug geubt auf Kräftigung des öffentlichen Geiftes in ganz Deutschland. Wie in dieser Angelegenbeit, so auch als Mitglied des erfassierlichen Centrum in der beutschen Aussonalegenbeit, so auch als Mitglied des reflassenlichen Centrum in der berifchen Aussonale verfammlung (1848) bat sich Dablmann Ausselnungen in eicher Menge, überal aber eine Sochachtung vor seinem Charafter erworben, zu der sich auch seine Gegner gezwungen saben.



### August Bockh.

Geb. b. 24. Rov. 1785 ju Rarferube, geff. b. 3. Mug. 1867 ju Berlin.

Unter ben Schülern Fr. A. Bolf's ber bervorragenbite. Ihm vor Allem eigen ift eine wichtige Erweiterung ber Aufgabe feiner Wiffenschaft. Statt die Kenntniß ber antiten Sprachen und Schriftwerke an fich als wesentlichen Zwed zu verfolgen, sab er in Allem nur bas Mittel zum Erwerb einer Gefammt-Anschaung bes antiten Lebens überbaupt, seiner flaatlichen, secialen und sonftigen Culturverbaltniffe. Das erfte große Mufter solcher Alltertbungforidung gab sein berühntes Wert über ben Etaatsbausbalt ber Mener. So seiner Wiffenschaft einen vermehrten Anspruch auf bas Interese jedes Allgemeingebildeten verschaffent, bat er seinerjeits, neben dem Erfer für sein Bach, eine freisinnige Theilnabm an ben allgemeineren Jutersseits, neben dem Erfer für sein Bach, eine freisfinnige Theilnabme an ben allgemeineren Jutersseits die hind getragen, und besondere in seinen Gelegenbeitsteden an der Berliner Alabemie zu gestreichem Ausbrucke gebracht.

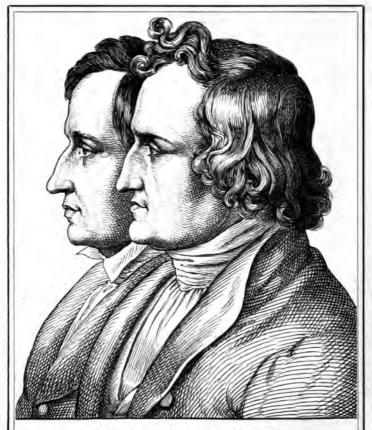

#### Jakob und Wilhelm Grimm.

3afob geb. b. 4. 3an. 1785 ju Banau, geft. b. 26. Sept. 1863 ju Berlin. Bilhelm geb. b. 24. 3an. 1786 ju Banau, geft. b. 16. Deg. 1859 ju Berlin.

3wei Brüder, burch Lebenslauf, Birten und Sinnesart so eng verbunden, bag man bes Einen nicht obne ben Andern gedenken mag. In deutscher Sprache, Literature und Alterethumswiffenschaft baben fie durch tiefe Forschung, ichopferischen Genius, finnvolles Eingehn auf Gefühles und Phantagieleben der Bolfer neue Geschöfterige eröffnet und Unregungen gedoren wie faum ein Anderer. Mit eminenter Begabung bes Geistes verdanden fie eine liebenswürzige Einfachheit des Gemittes und der Art fich außertich zu geben. Unter ben Gelehrten ibres Gleichen suchen, haben fie fich in der Kinderwelt bantbarfte Gergen geschaffen durch ihre Marchen. Ihrer ben Gelehrten ibres Gleichen suchen. Ihrer der Gebaratterieftig zu geben ben Geschliegester und ber Kinderwelt bantbarfte bergen geschaffen durch ihre Marchen. Ihrer Ibelinahme an bem berühmten Fresessungeschaft gegen ben hannover'ichen Verfassungeumsturz von 1837.



### Ludwig I., König von Bayern.

Beb. b. 25. Mug. 1786 ju Manden, geft. b. 29. Febr. 1838 ju Riga.

Sauptiächlid auf bem gelbe ber Kunft bat die Bebeutung König Ludwigs ihre Burgeln. Seine ebel angelegte Natur bat fich jum Theil in eigenem, dichterischen Schaffen, ungleich wirkungsvoller aber in großartiger Börberung ber bilbenden Kinfe tundsgesben Daf er Meifter und Jünger ber aufblübenden deutschen Malerei, Bilbhauerei, Architeftur um fich fammelte und zu Schöpfungen ersten Ranges veranlafte, daß er überall im Landen Sein Sinn anregte für fünftlerische Veifungen, daß er aus und neben dem bem alten München ein neues ersteben ließ von Kunftiammlungen, Kirchen und Paläften edelsten Styls, von weit fünftlerisches Leben ausstrahlte über gang Deutschland – durch die Alles nimmt König Ludwig, er selbst ein Mann von bester beutschaft der Gestnung, in der Geschichte ber beutschen Geistenwicklung einen Ebrenplat ein für alle Zeit.



#### Carl Maria von Weber.

Deb. b. 18. Dej. 1786 ju Gutin, geft. b. 5. 3uni 1826 ju Bonbon.

Ein echtbenticher Genius, in feinen gabtreichen berrlichen Compositionen gleich groß wie vollstbumiich. Er begann icon als Anabe zu componiren, machte viele Aunstreisen und war Mussteirerter bei ben Bubnen zu Brestau, Karlerube in Schleffen, Brag und Dresben. Seine Meisterwerte find bie Compositionen der Körnerichen Kriegslieder und die Openn Precioia, Freischub, Gurvantbe und Oberen. Diesen brachte er im Coventgarbentbeater zu Lenden, fur bas er bestimmt war, selbst zur Ausschung, überlebte aber seine letzen Triumphe nur um wenige Monate und erlag, fern von der heimath, einem früben Tode.

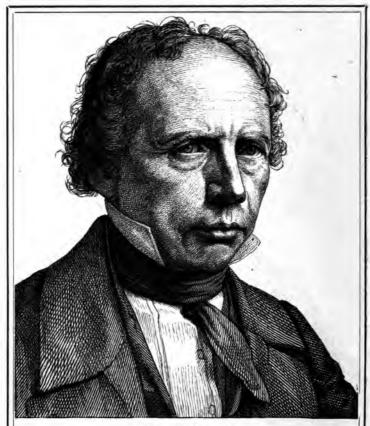

# Ludwig Uhland.

Geb. b. 26. April 1787 ju Tabingen, geft. b. 13. Rov. 1862 ebenba

Alls thattraftiger Patriot erprokt bauptsächlich durch seine haltung in den würtemberg. Bertassungsbändein 1815 ff.; als tichtiger Kenner deutscher Pieteratur und Sagengeschichte bewährt durch die wissenich. Seine dauptbedeutung aber geden ihm seine poetischen Berte, sammtlich aus den Jünglingse und ersten Mannesgaberen dermetend — vor Allem die Ihrischen und erzäblenden Gebichte. Der fog, romant. Schule verwandt, dat sich Uhland von den Bestredungen derselben nur angeeignet, was für die Wegenwart schwaddeit und tauglich; voll Aumsstünne aber sern von aller Kunstlein, inget er unmittelbar aus einem tiesen, männlich gefaben Gemidt und vir eine bei leiser Berührung am längsten nachtlingen. Bohl fein anderer deutscher Dichter bat so viele seiner Lieben zu Bolfsliedern werten iehn, wenige baben so vielen Gestalten der Bergangenheit neues Leben in der Phantasse ihrer Zeitgenossen geschaffen.



### Peter von Cornelins.

Geb. b. 23. Cept. 1787 ju Duffelborf, geft. b. 6. Darg 1867 ju Berlin.

Maleriobn und felbit, von Kindbeit, der Malerei gewidmet; 1811 ff. ju Rom, später in Berufstellungen ju Duffelborf, München, Berlin, immer aber eine gewisse Freiheit wechtend und beinem Jusammenhang mit Rom bann und wann erneuend. Unter ben Schöpfeen der neuern beutschen kungt der größe. dervortagend durch Generption, Gedankenreichtum, ichwungwell energische Ausösserung, Alarbeit und Einfachbeit der Annekenung, elde Zeichnung; bedwerteient mu Biederbelebung der Reckomalerei. Berehr als Sauht der sog, Müncher Malerichule. Werte von besonderer Berühmtbeit: Darstellungen aus Dante's göttlicher Kembeie in ber Billa Massimi zu Konn; Zeichnungen zum Riedenlungenlich. Die Malereien in ber Gilpstebet und in der Ludwigsfinde (Jüngsich Gericht) zu München; die Cartons zu den für den Campo santo in Berlin bestimmten Malereien.



## Friedrich Rückert.

Geb. t. 10. Mai 1789 gu Edweinfart, geft. b. 31. 3an. 1866 ju Renfeg bei Coburg.

Alls Sprachforscher fast ben gangen Drient, einschließlich China's, beberrichend, hat Rudert von bort poetische Berte und Bersarten in Menge nach Deutschland übertragen. Die bierbei bewahrte und ausgebildete Formgewandtheit daarterifirt ihn benn auch in seinen selbsständigen beutschen Bersen. Tebene aber in er eiter unserm Botz guerft, in und nach dem Befreiungstriege, burch seine "geharnischen Sonette" u. a. Zeitgebichte, voll eblen Schwunges und übermitbigen Gortes. Unter ber übergen Kulle von bei bei Schwunges und übermitbigen Gortes. Unter ber übergen Kulle von bei bei beichenbien Einbruch bervorgebracht — überaus erich an Erstnung. Bantaste und einem eigenthümlichen tichterischen Bis, ber jedem Ding, jedem Begang einen poetsichen Reig abzugewinnen oder eine Bendung von poetsischer Wirtung zu geben verstebt.



# Rarl Theodor Welcher.

Geb. b. 29. Mar; 1790 ju Oberofleiben in Oberbeffen, geft. b. 10. Mar; 1869 ju Beibelberg.

Seit 1823 Proieffor ber Rechte ju Freiburg. Namentlich von 1830 ein Borfampfer ber babifchen Opposition, als Redner wie als Schriftfeller von unermütlichster Thatigteit, ebrlichftem Eifer; baufig neben Rotted genannt, auch ebenjo wie Diefer, um seiner politischen Saltung willen, von seiner atademischen Thatigteit sussennter. Im Marz 1848 einer ber Bertrauensmänner, an benen die mantenden Regierungen sich Stügen zu verschaffen suchten; als Alsgordneter in ber Nationalversammlung nach anfänglichen Wierflechen Patris sich zwenende. Ben 1850 einer bekeutenderen mit Gnrichbeitendeit der erkalierlichen Patris sich zwenenden. Ben 1850 einer bekeutenderen Birtfamteit als bandelnder Staatsmann entsagend, als Schriftfeller noch immer thätig, vorziglich durch eine Neugestaltung sienes, ursprünglich gemeinsam mit Netted berausgegebenne Exaats und Rechtsleritens.



Chr. A. Jofias v. Bunfen.

Beb. b. 25. Mug. 1791 ju Rorbach in Balbed, geft. b. 29. Rov. 1800 ju Beibetberg.

Gin Mann von eblem Sinn, empfänglichem Geift, vielseitigster Ausbildung. Preuß, Gelanter in Rom bis jur wachjenten Berbitterung bes Etreites ber preuß. Regierung mit Grbifche von Könl (1838); dann zu London bis 1854), wo er zur Körderung geftitger Bechjelwirtungen zwischen England und Deurschland nicht wenig beitrug. Rerienticher Kreund und Beratber Kr. Bilbelms IV., namentlich betbelligt bei ben eigentbumichen Bestrebungen begieben auf firchichem Geiche C baterbin lebhaft mit Unterfudungen über bie früheste Geichichte bes Christenthums beschäftigt. Mit frommer Berehrung für bas heilige eine zunehmende Freibeit der Kochungen über bei früheste Geichichte bes Christenthums beschäftigt. Mit frommer Berehrung für bas heilige eine zunehmende Freibeit der Kochungen über verkindend, kachte er zuleht, durch sien zuschen Geschusert entsprechende Auffassung und Austegung der heiligen Schrift zu allgemeiner Berkreitung zu bringen.



### Karl Theodor Körner.

Geb. b. 23. Cept. 1791 ju Dreeben, gefaffen b. 26. Ang. 1813 an ber Strafe von Gabebuich

Im vaterlichen Saufe trefflich erzogen, besuchte Körner bie Bergafabemie Breiberg und bie Univerficht Leinzig, ging 1811 nach Wien, wurde faiferlicher Theaterbichter und erfreute fich bes glangeneften Veoles. Doch gern mochte er bem Garetlande ein nach seinem eigenen Bengnis "int allen Mitbentrausen ber Liebe, ber Areunbichaft umd er Breube geschmudtes Leben" jum Opfer bringen, ichloß fich an das Lübenbichte Gerps an, war ber Tapfereiten Ginner und fiel an bem Tage, bessen Porgen er mit dem Schwertliede geweiht batte. Unter jeinen gabireichen Dramen ift Frint das vollendeifte; jeine unvergleichlichen patriotischen Lieber find noch beute in Aller Munde.



## Johann Frang Encke.

Beb. b. 23. Sept. 1791 gu Samburg, geft. b. 26. Hug. 1865 ju Berlin,

Als Student ju Göttingen Schüler bes großen Ganft. 1813—15 Miefampfer bes Befreiungefrieges. Bon der Sternwarte Seeberg bei Gotha 1825 nach Berlin berufen, wirfte er hier mir bei Errichtung der neuen Sternwarte in den Dreistigerjabren. Einen Platz unter den nambaftigten Altrenemen der Neuzeit hat er fich vorüglich erobert durch Bestimmung der Bahn bes Kometen von 1680 und weiter durch die Entdedung, daß der Komet von 1819 der gleiche wie der von 1786, 1795 und 1805 — Entdedungen und Untergebnuchungen, welche für Kenntnig der Kometen und ihrer Bahnen überbaupt, für der Kometen und ihrer Bahnen überbaupt, für der Kometen und ihrer Bahnen überbaupt, für die Berechnung der planetaren Störungen und noch für andere Theile der aftronomischen Wissenschaft die wichtigien Ergebnisse herbeigeführt und dieser Wissenschaft zu wesentlicher Erweiterung gedient haben.



### Karl Ladmann.

Geb. b. 4. Dar; 1793 gu Brannichmeig, geft. b. 13. Mar; 1851 ju Berlin.

Berühmter Philolog, Doctor ber Theologie und Inrieprubenz, ordentlicher Professor Berlin und Mitglied ber Afabemie. Ladmann war Philolog in weitesten Sinne bes Berts und zichnete fich als Flanmäßig icharffnniger Krititer wie auf bem Gebiete ber alten flassischen Literatur so burch seine Ausgaben bes neuen Testaments, bes Gajus und ber Römischen Agrimensoren aus. Eine besonders große Witsfamkeit aber entfaltete er in ber altbeutichen Literatur, um welche er fich burch seine Torschungen und Werte über bas Riebelungentich und bie Dichter bes laten Jahrh, hohe Berbienste erworben hat.



## Giacomo Meyerbeer.

Geb. b. 5. Cept. 1794 gu Berfin, geft. b. 2. Mai 1864 gu Paris.

Cobn eines jubiichen Bantiers, Bruber bes als Dichter befannten Michael Beer; ichen als Ojabriger Anabe ausgezeichneter Pianoforterpieler und angehender Componift. Epäterbin mehr Italien und namentlich Arantreich, als Deutschland angehörig. Eo ging er auch in seinen tünftlerischen Schöfungen von dem strengeren Schl zu modern italienischer Beise über, deren Effect er in seinen Opern durch ibm eigenthümliche musttalische bestignnittel, aber auch durch stenische Trangements und absonderliche Sinriburngen zu erbögen verstand. Erfindung, geschichte Bedandlung der Instrumente, Meisterschaft in Berechnung der außeren Wirtung find ihm auch von seinen zahlreichen Gegnern zugestanden und sichern seinen noch auf lange eine bedeutende Geltung.



## Frang Schubert.

Beb. b. 31. 3an. 1797 ju Bien, geft. b. 19. Rov. 1828 ebenba.

Finer der trefflichen Componifien der neueren Zeit, dem erft nach dem Tode die volle Anerkennung zu Theil ward, die er verdient. Er erlangte seine musikalische Ausbildung als Hoftapellknade, lebte dann zuräckzegen in Wien, gab Musikunterricht, widmete aber die meiste Zeit seinen Aunstichopfungen, deren außererdentliche Anzahl und Trefflichkeit von seinem Aleise wie von seinem Genie zeugt. Araft und Ursprünglichkeit der Ersindung, Meledienreichtehun, Glanz, Arische, Wohltaur und Babrbeit des Ausdrucks und tiefes Gemüth baben seinen Compositionen, besonders seinen Liedern, die allgemeinste Liede erworben.



## Ludwig Michael von Schwanthaler.

Geb. r. 26. Mug. 1802 ju Diniden, gen. b. 14. Rov. 1848 ebenta.

Giner Kunftersamilie, die viele tüchtige Bildbauer zu ihren Mitgliedern gablt, entflammt, bildete fich Schwantbaler von Kindbeit an mit Berliebe für die Kunft, in der er die böchte Meinterichaft zu erringen bestimmt war. Schon sett 1824 burch treffliche Arbeiten berühmt, murde er nach zweimaligem Ausentbalt in Rom 1835 Preisser der Arbeiten München und Saupt einer ausgezeichneten Kunftlerichule. Er verband mit tieser Kenntnister antisen Kunft greffe Grupfanglichtet für beuriche Romantit, verfeigte eine eigenen genialen Babnen und ichaft mit faumensverther Ausenbarkeit weie für München is für viele andere deutsche Erte eine Menge herrlicher Kunstwerfe, alles Dentmale seines Auhms.



## Beinrich Beine.

Ocb. b. 13. Dej. 1799 gu Duffetborf, geft. b. 17. gebr. 1856 gu Barie.

Ein Dichter von reicher Begabung, aber voll ungelöfter Wiberfpruche. Geborner Beraelit, feit 1815 Chrift, bann Giner vom "boben Cierns bes Atheimund", wie er bie Schule, ber er angeborte, felbit beşeichnet, Theift und Bersporter jenes "Clerus"; trefflicher Sohn und Gatte, aber liebles gegen Alles, was seinem Stolz ober feiner Lanne in ben Weg fommt; oft paffiv bie zur Schwäche, aber auf langibrigem Tobtenbette bie ichrechlichien Leben und productivem Geifte bereich tragent, fesselt und verlegt uns bieser reite Befannfer ber romantischen Schule, balb lieblich bezaubernt, balb ichreff abstogent, im Liebe wie im Leben.



### Ernft Rietschel.

Beb. b. 15. Dej. 1804 ju Bulenig in Cadfen, geft. b. 21. Bebr. 1861 ju Dreeben.

Als Anabe jum Sandwerfer beftimmt; nach ben erften Beweisen fünflerischer Begabung Mobelleur in einer großen Cisengieberei; bann bei Rauch in Berlin zu einem unserr bebeutenoften plastischen Künfler ausgebildet. Meister im Ausbruck sowohl bee Jarten, Lieblichen, als des Genegischen; überall charafteriftisch; im Bastelief mit Teberwaltschen wetteisernet. Auf der duch auch gebrochenen Bahn weiteridereitend, ließe re bei Standbildern moberner Tracht auch noch ben Mantel binweg. Leifungstatue in Braunichweig; Goethe und Schiller-Gruppe in Weimar. In ber laum begonnenen Ausstützung seines großartigsten Eintwurfe – jum Autberdamtal im Berms — ift Rietschof bruch ber Teb betroffen und bas Werf erst durch seine Schüler zu würdiger Bollendung gebracht werden.



## Karl Matthy.

Geb. b. 17. Darg 1806 ju Mannheim, geft. b. 4. Febr. 1808 ju Rariorube.

Als angebender Staatsbeamter wie als freifinniger Journalift, als Jugend- und Bolfslechter in den einfachen Berdaltniffen eines Schweizerdorfes wie als Mitglied der babifchen Sposition mabrend der glangendten. Entwicklung berfelben in den Bierzigerjaben, als Reichdeminister 1818 wie als Leiter greber sinanzieller Institute in der nächtfolgenden Zeit, endlich als badifcher Minister in der Krifis von 1866 — überall dat sich Matthu seinen Aufgaben gewachien, seinen Besinnungen treu und von einer tapferen Licherbeit der halten gewieden wie Benige — ein Mann von boben Verdienst sowohn die Lechge — ein Mann von boben Verdienst sowohn die Lechger der Freiheit, als den materiellen Aufschwung Deutschlands, namentlich auch entzgischer Versechter im Kampfe um nationale Einigung — dabei ein Gemüth von setzner Reicheit, den Weblwollens und warmer Empfindung. — überall in der Mitte eines Freundeskreises siehen, den ebenio der Einbruck seines ganzen Wesens, als liebereinstimmung der Ansichten, an ihn seiselte.



# Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Beb. b. 3. Febr. 1809 ju bamburg, geft. b. 4. Rov. 1847 ju Velpaig.

Entel bes Philesophen Mentelsiobn, Acformator ber neuern Mufit durch Wiederbetebung des Sinns für flaffifche Tonwerte; berühmter Componift, Birtuos und Meister in Leitung großer Concerte. Schon als 12fabriger Anabe wurde er wegen seiner ausgezeichn neten Taleint ber Vielbing Goethe's, bibtet ich auf Sodule und linverstätt laffifch aus und entfaltete an bem von ihm und Inmermann gegründeten Theater zu Duffelborf, später als Director der Gewandbausconcerte und Gründer des Genfervatoriums zu Leipzig, towie als Capellmeister und Oberdirector aller gefüllichen Musit in Preußen eine ausgebreitete Birtfamfeit. Seine berühmtesten Werte sind die Luvertüre zum Sommernachtstraum und das Cratorium Vaulus.



### Robert Schumann.

Beb. D. 7. Juli, 1810 ju Bwidan, geft. D. 20. Juli 1856 ju Enbenich bei Bonn.

Berühmter Componist ber romantijden Schule. Für die Wiffenschaft bestimmt, bes suchte er die Univerfitaten Seidelberg und Leivzig, widmete fich aber vorzugsweise der Tontlauft, wurde in Leivzig Sauler Ariebrich Wiede und Gatte seiner Techter Clara, gründer eite "Reue Zeitzchrit fur Muste", in welcher die Ansteindung, ber er angehote, mit bedeurndem Errolge vertreten wurde, und four eine Reibe Compositionen, die großen, weun auch nicht ungeteilten Beisall fanden und ieden von Genfalität zeugen. In ben lepten Jahren trübte Kraulbeit seinen gestigen Bild. Seine werthvollen lunftritischen Arbeiten sind in seinen "Gefammelten Schriften über Muste und Muster" (4 Bände) zufammengefellt.



## Ludwig ganffer.

Geb. b. 26. Dft. 1818 gn Gleeburg im Untereffaß, geft. b. 17. Marg 1867 gn Beibelberg.

Geboren auf bem Boben Krantreichs, ift hausser ichen früh ju einem Ungebörigen Deutschlands geworden und bat, wie irgend Einer, bewiesen, baß er sich als Solden fühle. Ein bleibendes Deutmal seiner Gesinnung bat er binterlassen in der "Deutschen Geschichte wem Tode Kriedrichs II. bis jur Gendung ted beutschlichen Undeste Bentererbentlicher Abstrung war hausser aus tiestem Innern auellende Rede, die Wärme seiner Empfindung in einer alabemischen Schätzleit, nicht minder auf dem größeren politischen Schatzleit, micht minder auf dem größeren politischen Schatzleit, Mit ederen Kreifinn bat Sauffer ebernwerten Kämpig gestührt gegen Kadricatismus wie Alielutismus, dat, als Mitglied der sog, gebtalichen Battet, der nationalen Sache seine beste Kraft gewidmet — eine Natur voll Rüftigkeit und freudigen Strebens, nacht ich auch eigentbümlich ansprechend durch die Unreschöpflichkeit des frischesten Bumors.

| • |   |   | ٠. |   | 1 |
|---|---|---|----|---|---|
|   |   |   |    |   |   |
|   | • |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   | • |
|   |   |   |    |   | • |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    | • | • |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   | · |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |



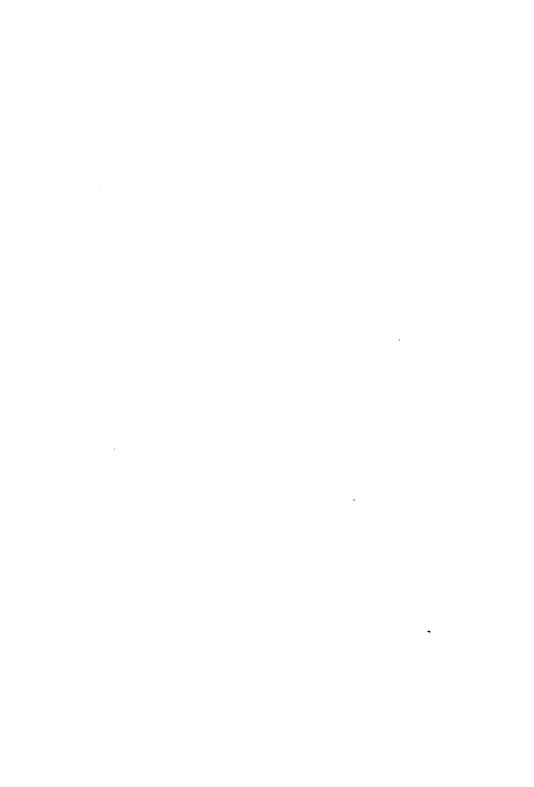

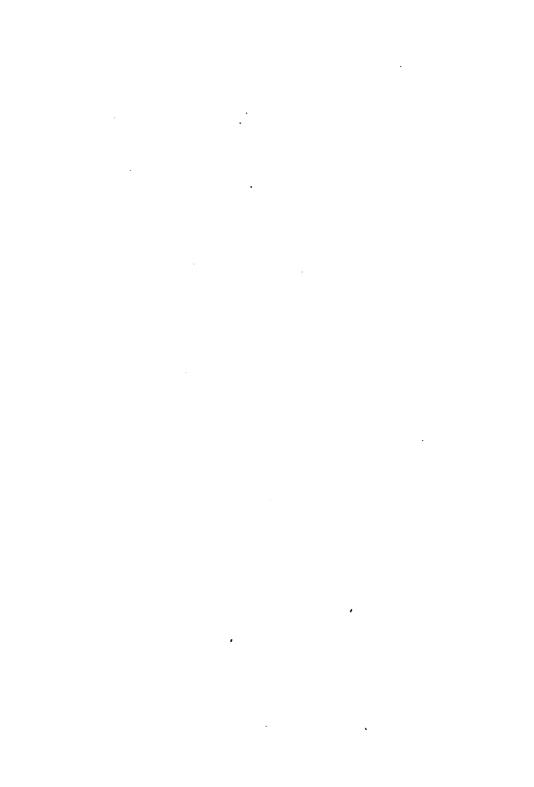



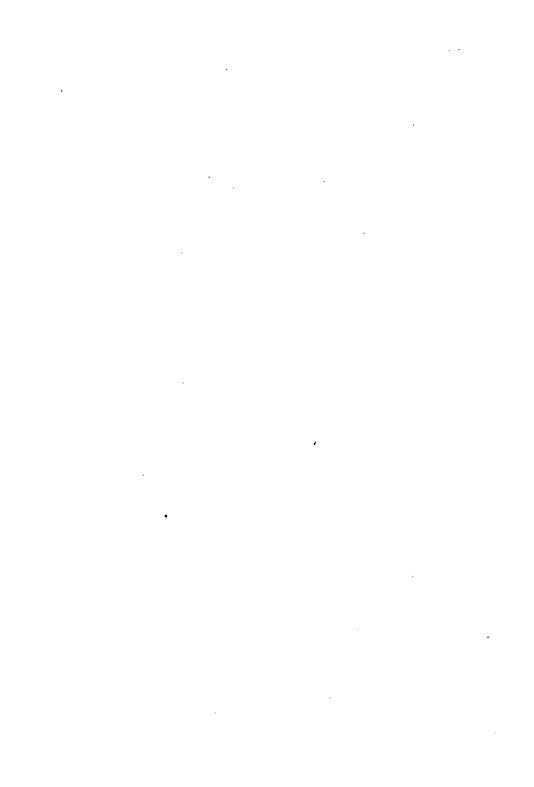



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



